HH 1R3V A

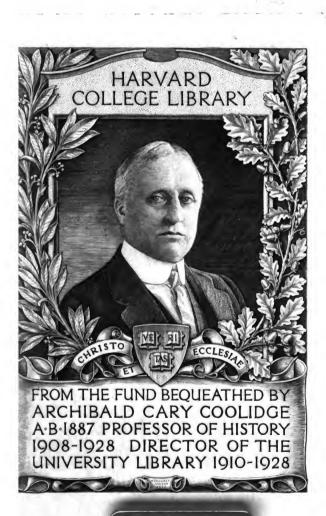

on a stry Google





XII 7

Topographifd = hiftorifche

# Beschreibung

allet

Städte, Markte, Schlösser, Pfarren, und anderer merkwürdigen Derter bes Landes

# Desterreich ob der Enns.

In alphabetifder Orbnung von ihrem mbglichft erhobenen Urfprunge bis jum Biener-Friedensschluße

1 8 0 9.

Bon Ignaz Gielge,

gewesenen Pfleger, Begirtetommiffar, Jufig= und Landgerichte-Berwalter gu Bimebach , jest hofrichter gu Lambach.

-QD--QD--QD--QD--QD--QD--QD-

Dritter Theil, von R bis 3.

Im Berlage bep Joseph & int, Buchhandler in Ling.

Bele, 1815. Gebrudt ben Dicael Saas.



Aus 4814,2 (3)

HARVARD UNIVERSITY I IBRARY JAN 19 1966

### Vorrede.

Sch übergebe nun bem Publikum ben britten und letten Theil meines topographisch biftorischen Berfuches über bas Erzberzogthum Defterreich ob ber Enns.

Die gutige Aufnahme ber zwen erften Theile ift mir einer Seits ein erfreuliches Zeichen, daß meine Arbeit nicht ohne ber Baterlandsfreunde geehrten Bepfall geblieben; anderer Seits ift fie aber auch ein aufmunternder Antried, meine Leser nicht vere geblich ersuchen zu durfen, mein Bert mit Erinnerungen, Erganzungen und Berbesserungen zu bereischern; daß es solcher bedurfe weiß ich wohl, und besorge keinen Tadel, wenn ich Baterlandsfreunde zu solchen auffordere; denn billige Leser werden sich gutigst bescheiden wollen. daß ein Mensch unmdzlich im Stande ist, von jedem Orte genaue topographisch historische Kenntnisse zu bestehen.

Einige meiner Lefer haben mir bereits interefe fante Bemerkungen über bie bepben erften Theile gugesenbet; mit vielem Bergnugen entledige ich mich bier ber Pflicht ber Dantbarteit gegen ben bochm. beren Muguft Di d art, regulirten Chorberen gu St. Alorian, bergeit Pfarrer ju Bargeleberg : Dochm. Beren August Bintelbofer, Dfarrer ju Altenhof nachft Bolfded und Berfaffer ber geographifd . bifto. rifd . flatififden Beidreibung bes Salzachfreifes ze : ben P. T. herrn Ferdinand Maria Eblen v. 3m 81and. Panier. und Frevberen auf Bilbenau, Galfpach te.; Beren Brang Steinbaufer, Inbaber ber Bert. fdaft Bulgarn , und anterer; follte ich beren noch mehrere erhalten , bie entweber unmittelbar an mich ober an die Rintifde Budbandlung nach Ling einaufenden maren, fo murbe ich biefen brey Theilen einen Ergangungetheil mit einer guten Rarte nach. folgen laffen. Den Dreis besfelben tann ich bermabt um fo weniger beffimmen, ale ich bie jum Abbrud erforberliche Bogengabl noch nicht weiß.

Sang überzeugt von ber warmen Theilnahme ber biebern Defterreicher an allem, was ihr Baterland betrifft, wurbe er bennahe Beleidigung heißen, wenn ich auch nur leife ben Zweifel auffern wollte, baß meinne Bitte nicht ben erwunschten Erfolg haben werbe.

Lambach ben '18. April 1815.

Sanag Gielge, Sofricter.

# Berzeichniß

#### nadftebenber Derter

Die Abtliezungen Trannv., Sansentv., Miblv., Innv., bedeuten Trannviertet, Sausrutpiertet, Mühlviertet, Mühlviertet und Annviertet.

#### R.

| 00                                        |     |     | •   | 6    | cite |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|
| Raab, ein Schloß, Sofmart und Pfarroi     | t i | m 3 | nnı | D. ' | 1    |
| Rablern, ein Frepfig in ber Pfare Unborf  | im  | Int | 10. |      | 2    |
| Radegund (St.), Pfarrort im Inno.         |     |     |     |      | 2    |
| Rameting , Landgut und Sofmart im Inni    |     |     |     |      |      |
| Ramming , fiebe Großramming im Traunv.    |     |     |     |      |      |
| Manariedel , ein Belfenichlog im Dubiv    |     |     | •   | •    | 3    |
| Ranshofen , Stift und Pfarrort im Inno.   |     |     |     |      |      |
| Regau , Pfarrort im Sauernto              |     |     |     |      |      |
| Regaueramt , Dominital-Bilte im Baneruto  |     |     |     |      | 10   |
| Rebeberg , Schloß und Pfarrort im Dilbio. |     |     |     |      | 10   |

|                                                   | 6  | ette |
|---------------------------------------------------|----|------|
| Reidenan , Solos , Marte und Pfarrore im Diblo.   |    | 11   |
| Reichenftein , Colog und, Pfarrort im Mublo       |    | 12   |
| Reichenthal, Pfarrort im Mublo                    |    | 13   |
| Reichereberg, Rlofter und Dofmart im Inno         |    | 13   |
| Reinbach , Schof , hofmart und Pfarrort im Innv.  |    | 15   |
| Reinbach, Pfarrborf im Mibly.                     |    | 15   |
| Reinleithen, Schloß im Dausruto.                  |    | 16   |
| Reinthing, Edelhof im Innp                        |    | 16   |
| Reith , Schloß im Sausruto                        |    | 16   |
| Reitenhaflach , Rommiffariat im Jano.             |    | 17   |
| Ried , I. f. Martt , Colog und Pfart im Inno      | Ĭ  | 17   |
| Rieb, Pfarrort im Traund                          | 00 |      |
| Ried , Pfarrort im Diblo                          | •  | . 05 |
| Riebau , Schloß , Martt und Pferrort im Sauseuto. |    | 05   |
| Riedet, Schloß im Düblo                           | •  | 28   |
| Riedereborf , ein Marte im Dublo                  | •  | 29   |
| Diegel , fiche Babichriegel.                      | •  | 29   |
| Riegerting , Schloß und hofmart im Inno           |    | 20   |
| Robramiefing, Schloß im Sandento.                 | •  | 30   |
| Robe , fiche Unterrobe.                           | •  | 30   |
| Robrbach', Martt und Pfarrort im Mubio            |    | 20   |
| Roith, Schloß im Dausruto.                        | •  | 30   |
| Roith, Edelhof im Trauno                          | •  | 34   |
| Roitbam , Pfarrort im Troung                      |    | 33   |
| Roman (St.), Pfaerort im Juno.                    | •  |      |
| Rofenleithen , Frepfit im Dibbio.                 | •  | 39   |
| Bobbad, Dofmart und Pfarrort im Inno.             | •  | 39   |
| Rogberg , Marte im Milito.                        | •• | 39   |
| Rothenet, Selfenschloß im Müßiv.                  | •  | 40   |
| Rattenhad . Marrors in Bournes                    | •  | 40   |
| Rottenbach , Pfacroit im Bausrute                 |    |      |
| wearinguly Cuting am Mandib.                      |    | 40   |

| e i                                             |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Gritt                                           |   |
| Rucfling , Schlof im Saneruto                   |   |
| Ruttenfiein, Feifenichtog im Dilbio 43          |   |
| Rujenmoos, evangetifches Dorf im Sausruto 44    |   |
| Rubrftorf , Pfarrott im Danetuto 45             |   |
| <b>~</b> ***                                    |   |
| . <b> </b>                                      |   |
| Sachfenet, Schlof im Dible 47                   |   |
| Salgburger Urbarome , im Sandruto 48            |   |
| Canbet , Pfarrore im Diliblo 48                 |   |
| Carblingfrin , Darft im Diblo 49                | , |
| Carleinebach , Marte und Pfarrort im Mublo 50   |   |
| Caren , Pfarrore im Dlibio 51                   |   |
| Schache, Frenfit im Innv 52                     |   |
| Schallenberg, Schlof im Miblo 52                |   |
| Scharnftein , ein Schlof im Traupp 53           |   |
| Scharten , Pfarrort im Sansento 56              |   |
| Schartenberg, Pfarrore im Innv 57               |   |
| Scharting, Stobt im Innv 57                     |   |
| Schauereberg , Rirchert im Ergunt 61            |   |
| Schaumburg, altes Schloß im Sauerute 62         |   |
| Schergorn , Schlof und Dorf im Innp 67          |   |
| Schenfelben , Martt im Dilbio 67                |   |
| Schleifibeim , Dfarrborf im Traunv 68           |   |
| Schilthorn , Pforrort im Inno 69                |   |
| Schitelberg, Pfaerborf im Traunv 69             |   |
| Schiffered, altes Schloß im Tranno 69           |   |
| Schlierbach , Rloffer und Pfarrort im Traund 71 |   |
| Schliffelberg , Colof im Sauseuto 73            |   |
| Schliffethof , Ebethof im Trauno 75             |   |

### VIII

| •                                              | Geite |
|------------------------------------------------|-------|
| Schlögel, Rlofter im Mublo.                    | . 75  |
| Schmiding, Schloß im Sausruto.                 | . 80  |
| Schonau, Pfarrort im Dausruto.                 | . 91  |
| Soonau, Pfarrort im Müblo.                     | 0.    |
| Schönberg, Schloß im Mubio.                    | . 82  |
| Schoncott, School im Dangenty.                 | 03    |
| Schonnering , Pfarrort im Sausento             | . 84  |
| Schorfling , Martt und Pfarrort im Saudrute    | . 85  |
| Sonurrenprambad, fiche Brambachtirden.         |       |
| Schwabet, Solof im Sauscuto                    | . 86  |
| Sowande, Pfarrort im Inno                      | . 87  |
| Somannenftadt, Stadt und Pfaerort im Sausrutv. | •     |
| Schwarggrub , Schloß im Daueruto.              | . 87  |
| Schwarzenberg , Pfarrort im Müblo.             | . 92  |
| Schweigeretrit , Landgut im Innv.              | . 92  |
| Someinbach, Schloß im Mibio.                   |       |
| Schwende, Schlof und hofmart im Inno           | 93    |
| Somertberg , Solof und Marte im Duffe          | 94    |
| Seewalden , Pfarrore im Dausruev.              | 94    |
| Selling, Edelhof im Sausruto.                  | 96    |
| Semelhueb, Schloß im Mühlv                     | - 97  |
| Senftenbach, Pfarrort im Mublo.                | 98    |
| Seiffenburg , Schloß im Traunv.                | 98    |
| Siegharting , Schloß und Pfarroct im Innv.     |       |
| Siegertebaft, Pfarrort im Juno.                | 100   |
| Sintendorf . gen Schloft im Trans              | 100   |
| Singenborf, gew. Schloß im Traunv.             | IoI   |
| Sierning, Solof und Pfarrort im Traunv.        | 101   |
| Sippachtell, Pfarrort im Traunt.               | 103   |
| Spattenbrunn, Solog im Sauscuto.               | 105   |
| Spillberg , altes Schloß im Miblo              | 105   |
| Springenftein, Schloß im Müglo                 | 106   |

| . %                                              | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Svital, gew. Rlofter im Traunv                   | 107   |
| Spigenberg , Schloß im Innv                      | 113   |
| Stadt, Ortichaft im Traun- und Sausrute          | 113   |
| Stadlfirchen, Schloß im Traunv                   | 114   |
| Stampfet, Schloß im Muhlo                        | 116   |
| Starbemberg, Schlof im Sausruto                  | 117   |
| Stauf, ben Afcach, altes Schlos im Sautriffe     |       |
| Stauf, bep Botlamartt, Frepfit im Sandrufv       |       |
| Stergern , Landgut im Saneruty                   | 120   |
| Stein , ben Altenfelben , gew. Schlog im Mable.  | 121   |
| Stein, ben Warenberg , gew. Colof im Muble       |       |
| Stein , Schloß im Traunv                         |       |
| Stein , fiebe Muffernfein.                       |       |
| Steinbach , bep Steper , Pfarrort im Traune      | 122   |
| Steinbad, ben Dettenbad, Pfarrort im Sraund      | 123   |
| Steinbach , am Atterfee , Pfarrort im Sausento   | 124   |
| Steinbach , Landgut im Dublo                     | 125   |
| Steinhaus, Schlof und Pfarrort im Traund         |       |
| Steinertirden , Pfarrort im Traunt               | 127   |
| Steinerfirden, Pfarrort im Baueruto."            | 129   |
| Stephan (St. ), Pfarrort im Muble                | 129   |
| Steen , Schlog im Inno                           | 130   |
| Steper , Rreisftadt im Traunt                    |       |
| Steperet, Colof und Stadten im Mublo             |       |
| Stodter , fiche Border- und Innerftodere.        |       |
| Commercin , fiche St. Marien im Tranne.          |       |
| Commercin , fiche St. Marientirchen im hauseuto. | 1.00  |
| Straffelben , Ebelhof im Saustuto                | **157 |
| Strafwalden, Dartt und Pfarr im Galgburgifden.   |       |
| Strobbeim , Schloß und Pfarrort im Saudente      |       |
| Struben , Martt im Mible.                        |       |

|                                   |       |      | •   |     |      |     |   | Beite |
|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|------|-----|---|-------|
| Suben , gew. Rloffer im Innv.     |       | -    | :   | ٠   | *    | •   | • | 162   |
| Sunging , Solof im Innv           |       | ٠    | •   | •   | •    | •   | • | 163   |
|                                   |       |      | •   | •   |      | •   |   | •     |
| · · · · ·                         |       |      |     |     |      |     |   |       |
| <b>E.</b>                         |       |      |     |     |      |     |   |       |
|                                   |       | ', ' |     |     |      | 1   | ٠ |       |
| Tannbethof, Cheffit im Milbio.    |       |      |     |     |      | •   | ٠ | 164   |
| Laietirden , Pfarrort im Inno.    |       |      |     |     | ٠    | •   | • | 164   |
| Saredorf ober Terasborf, D'arrori |       |      |     |     |      |     |   | 165   |
| Soufficden, Pfarrort im Inno.     | 41    | •    | ٠   | •   | •    | ٠   | • | 165   |
| Saufticden , Pforrort im Dausent  |       |      |     |     |      | ٠   | • | 166   |
| Sarberg ober Darberg , Colog in   | n H   | aue  | rut | p.  | •    | • ~ | • | 167   |
| Tegernbed, gem. Schloß im Sau     | srut  | D.   | •   | •   | •    | • 0 | • | 168   |
| Tendleinfpach , gem. Ebelhof im ! |       |      |     |     |      |     |   | 169   |
| Ternberg , Pfarrort im Traune.    | • •   | •    |     | •   |      |     | • | 169   |
| Teuchtfiet , Solof im June        |       |      |     |     |      |     | • | 170   |
| Teuerwang , gem. Goloß im Trau    | ino.  |      | •   |     | •    |     |   | 171   |
| 2 ufenbach , Solog im Inno        |       | . 1  |     |     | ,    | •   | ٠ | 172   |
| Thatheim , bep Smunden , gew. 6   | Solo  | 8    | m   | Tre | on   | D   |   | 172   |
| Shalbeim ober Dieberthalbeim Pf   |       |      |     |     |      |     |   |       |
| Thalbeim ober Dberthalbeim , Dfa  | rtori | i ii | n . | dau | s: u | to. |   | 173   |
| Shalheim , ben Bele , Pfarrort i  | m 3   | trai | ino | . 1 |      |     | • | 175   |
| Thei, Schloß am Ennefinge         | •     |      |     |     |      | ٠   |   | 177   |
| Thannbech , Schlog im Dible.      |       |      | ,   | ,   |      | •   |   | 178   |
| Thonnberg , gew. Colog im Mil     |       |      |     |     |      |     |   | 178   |
| Thanning , evangelifches Bethbous |       |      |     |     |      |     |   | 179   |
| Thaen , gew. Colog im Traune.     |       |      |     |     |      |     |   | 179   |
| Shoma (Gt. ), Pfarrort im Dil     |       |      |     |     |      |     |   | 180   |
| Thomas (Gt ), Befundbab im &      |       |      |     |     |      |     |   | 181   |
| Thomas (St.), Pfarrert im Da      |       |      |     |     |      |     |   | 181   |
| Thomfetten , gefp. Rirde im Era   |       |      |     |     |      |     |   | 181   |
|                                   |       |      |     |     |      |     |   |       |

|                                                 | •   | •   | • | - 0 -  |
|-------------------------------------------------|-----|-----|---|--------|
| Thuenbof., gew. Schloß im Miblo                 | • , |     | • | 182    |
| Tillieburg, Solof im Traunv                     |     |     |   | 183    |
| Tillisburg-Leben , ein Umt im Traunv            |     | •   |   | 184    |
| Timmeltam , ein Dartt im Daueruto               |     | •   | • | 184    |
| Tifchingen , fiebe Bergheim.                    |     |     |   |        |
| Tollet, Schloß im Baneruto                      | •   | •   |   | 185    |
| Tragein, Martt und Pfarrort im Mublo            | •   | •   | • | 186    |
| Trattenet , Bergichlog im Bauernto              | •   |     |   | 187    |
| Traun, Schloß im Sansentv                       |     | 1   | • | 188    |
| Traundorf, fiebe Obertraun.                     |     | **  |   |        |
| Traunet, Schlof im Trauno                       |     |     |   | 190    |
| Traunkirchen , . Schloß und Pfarrort im Traunv. |     | •   | • | 190    |
| Treubach , Pfarrort im Innv                     | •   | •   | • | 192    |
| Tumeltehaim , Pfarrort im Inne                  | •   |     | - | 193    |
|                                                 |     |     |   |        |
| 41                                              |     | r   |   | ) = 4- |
| u.                                              |     |     |   |        |
|                                                 |     |     |   |        |
| Ufer, ein Martt und Pfarrort im Diblo.          |     |     |   | 193    |
| Ueberatern , Pfarrort im Innv                   |     |     |   | 195    |
| Mirich (St. ), Pforrort im Traunv               |     |     |   |        |
| Uleich (St ), altes Schloß im Mühle             |     |     |   |        |
| Miricheberg, Pfarrort im Mühlo                  |     |     |   |        |
| Untenach , Pfarrort im Sauseutv                 |     |     |   |        |
| Untrach, Schloß und Pfarr im Sausruto           |     | • " | • | 198    |
| Untereiging , fiche Giging.                     |     |     | 1 | 4 - 7  |
| Unterfranting , fiche Franting.                 |     |     |   |        |
| Unterlangbath, fiche Lambath.                   |     |     |   |        |
| Unterrobe , Pfarrort im Trauno                  | •   | •   |   | 200    |
| Unterwolfern , Pfarcort im Traund               | •   | . • | • | 201    |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |   |      | Geite |
|--------------------------------------------|---|------|-------|
| Mefveung, eine hofmart im Innv             |   |      | 202   |
| Uttenborf , Schlof und Martt im Inne       |   | -    | 202   |
| Uhenaich , fiebe Begenaich.                |   |      |       |
| 33.                                        |   |      | 1     |
| <b>25.</b>                                 |   |      |       |
| Batterebeim, fiche Brut im Sangrute.       | , |      |       |
| Beit (St.), Schlog und Pfarrort im Mublo.  |   |      | 203   |
| Brit (St. ), fiche Gifengrafbeim im Inno.  |   |      |       |
| Belben , altes Schloß im Diblo             |   |      | 205   |
| Bribet, fiche Felbet.                      |   |      |       |
| Beging, fiche Jeging.                      |   |      |       |
| Begeneich , Pfarrort im Inno               |   |      | 205   |
| Bichtenflein , fiche Fichtenftein im Innt. |   |      | 0     |
| Biechtwang, Pfarrort im Tranno             |   | P. * | 206   |
| Billmansbach , fiebe Fillmansbach im Inne. |   |      | 44    |
| Bietfaffing , Colof im Inno                |   |      | 207   |
| Boitshofen , Colog im Inno                 |   |      | 207   |
| Bolfersberf, gew. Schloß im Traunv         |   |      | 208   |
| Borchborf, Pfarrort im Traund              |   |      | 209   |
| Borchtenet, gem. Sefte                     |   |      | 213   |
| Bordenau, Schlof im Inne                   |   |      | 213   |
| Borderflobter , Pfarrort im Traunv         |   |      | 203   |
| Bornech , Pfarrort im Dausentv             |   |      | 214   |
| Borftern , fiche Forftern im Innv.         |   |      | ·     |
| Worfenreuth , gew. Schlof im Sauerutv      |   |      | 215   |
| Botlabrut, Stadt und Pferrort im Daneruto  |   |      | 215   |
| Botlamartt , Martt im Squeruto             |   |      | 219   |
| 000                                        |   |      | •     |

W.

Balfee, fiche Dhermalfee. Walfee, fiche Riedermalfee.

|             |              |           |       |      |     |     |     |     |    | Scite |
|-------------|--------------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| Balbing ,   | fiebe Dberm  | olding.   |       |      |     |     |     |     |    |       |
| Baldtirden. | , fiche Die  | deemaldti | chen. |      |     |     |     |     |    |       |
| Bagrein ,   | Shlok im f   | dausrutv. |       |      | •   | •   |     |     | •  | 220   |
| Bahlmühl,   | Terpfig im   | Tround.   |       | •    | •,  |     | •   | •   |    | 222   |
| Baigentirch | en , Martt   | und Pfa   | troct | im   | D   | aus | cut |     |    | 222   |
| Balden ,    | Solos im !   | hansruto. |       | • *  |     | •   |     |     | ١. | 224   |
| Balbau, F   | repfit im S  | ausrutv.  |       | •    | •   | •   | •   | . " |    | 225   |
| Baldbach,   | gem. Schleß  | im Tra    | unv.  |      | •   | •   |     |     | •  | 225   |
| Baldburg,   | Pfarrort im  | Miblo.    |       |      |     | •   | •   |     |    | 225   |
| Baldhaufen  | , gew. Rloft | er und D  | Rartt | im   | M   | uşt | D.  |     |    | 226   |
| Balbenfels  | Solos im     | Mihlo.    |       |      | •   |     |     |     | į. | 229   |
| Baldtirden  | . Pforrort   | im Saue   | utv.  |      | ۵   |     |     | ÷   | ٠  | 231   |
| Baldneutice | ben , Pfarro | rt im Er  | aunv. |      |     |     | •   |     |    | 232   |
|             | Dfecrort im  |           |       |      |     |     | •   |     | 1  | 233   |
| Baltering , | Bergichloß i | in. Baust | ntv.  |      |     | 2   |     |     |    | 233   |
| Ballern , 9 | farrort im   | Bausento  |       |      |     |     |     |     |    | 234   |
|             | , Dofmart    |           |       |      |     |     |     |     |    | 235   |
| Bartherg',  | Solve im !   | miihlo.   |       | ٠.   | •   |     |     |     |    | 235   |
| Bartherg ,  | Pfarrort im  | Mühlo.    | •     |      |     |     |     |     |    | 236   |
|             | Pfarrort im  |           |       |      |     |     |     |     |    | 237   |
| Bartenburg  | (2(it=) 3    | ergichlos | im \$ | Dane | fra | tv. |     |     |    | 238   |
| Bartenburg  | ( Reu-) 2    | uffclos i | m S   | auer | ut  |     |     |     |    |       |
| Bafen, G    | hloß in Inc  | 10        |       |      |     | ÷   |     | 10  | ,  |       |
|             | em. Schloß.  |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | (2it.), ge   |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | ( Renie), (  |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | Beng , gem.  |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | , Solof in   |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | Solok un     |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | , Pfarrort i |           |       |      |     |     |     |     |    |       |
|             | ferrart im   |           |       |      |     |     |     |     |    |       |

|                                                        | Gejte |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Beibenbols, Solog im Sauernto                          | 247   |
| Beier , ein Colopmen ben Renhofen im Traund            | 248   |
| Wrier, Colof om Trounfee im Troung                     | 249   |
| Beier , Dartt am Enneftuße im Traunv                   | 249   |
| Weieret, Schlof im Baueruto                            | 250   |
| Beiterreberg, Schlößchen im Sauerutv                   | 252   |
| Beilbach, Pfarrort im Inny                             | 252   |
| Weilbard, Derricaft im Inno                            | 253   |
| Berinberg, Solof im. Duffe                             | 253   |
| Brinberg , Landgut im Traunv                           | 254   |
| Beifendorf, Landgur im Inno                            | 255   |
| Beringarten , Dominital-Bute im Baueruto               | 255   |
| Beiffenbach , Martt am Darrenfinge im Mibie.           | 255   |
| Beiffenbach , Pfarrborf ben ber boom. Grange im Dibfe. | 256   |
| Beiffenberg , Colof im Trount                          | 257   |
| Beiffentirchen , Pfarrort im Sausento. i               | 258   |
| Beigtirden , Pfarrort im Traunv.                       | 259   |
| Beitereborf , gew. Schloß im Traund                    | 260   |
| Beitersborf, Pofification im Diblo                     | 260   |
| Beiterefelden , Dartt und Pfarrbotf im Dilibio         | 261   |
| Bels , landesfliefliche Kreisftadt im Saustuto.        | 262   |
| Benbling , Pfarrort im Dauernet                        | 273   |
| Beng, Pfarrort im Innp                                 | 274   |
| Befen , gew. Schlog im Sangento. 1.12                  | 274   |
| Befennfer , Martt im Saudento                          | 275   |
| Berfenftein ober Bernftein , Schlof im Bible.          |       |
| Bieg ober Wiefing, Landgut im Sauernto.                | 277   |
| Withberg, Schloß im Dublo                              | 277   |
| Bilbenet, gem. Schlof im Baueruto                      | 280   |
| Bilbenau, Schloß im Inmed                              | 280   |
| Bilbenbagg . Schlof im Sandruto.                       |       |

|                                             |     | Seite   |
|---------------------------------------------|-----|---------|
| Bilbenftein , Schloß im Traund              |     | 285     |
| Bittshut, Schloß im Inno                    |     | <br>285 |
| Bilbering , Bift. Rlofter im Sausruto       |     | <br>286 |
| Billibald (Ct.), Pfarrort im Sandruto       |     | <br>297 |
| Bimbuch , Schlof im Inno                    |     | <br>298 |
| Bimebach, Schloß und Martt im Traund        |     | <br>299 |
| Bindet, Colof im Miblo                      |     | <br>309 |
| Windern , Schloß im Sauscuto                |     |         |
| Bindbag , Pferrort am Rorrenfinge im Diblo. |     |         |
| Bindhag , Martt an ber bobm. Grange im D    |     |         |
| Bindifchgarften , Dartt im Traunv           |     | <br>313 |
| Bingerthal , Schloß im Dausruto             |     |         |
| Wippenham, Schlog im Inno                   | •.  | <br>315 |
| Bolfern , fiebe Unterwolfern.               |     |         |
| Bolfgang (Gt. ), Martt im Bauernte          |     | <br>316 |
| Bolfert, Schlog und Martt im Sausrutv.      | •   | <br>318 |
| Bofsftein, gew. Solof im Traunv             |     | <br>322 |
| Wolfsstein, gew. Soloß im Traund            | •   | <br>324 |
| Bunderburg , fiche Sugelberg.               |     |         |
| Bürring , Schlog im Pausrute                | •   | 323     |
|                                             |     |         |
| 3.                                          | 170 |         |
| Bell, Schloß am Drambache im Inne           |     | <br>324 |
| Bell, Darte und Schloß am Rarrenfluße im    |     | -       |
| Bell , Pfarrort am Dettenfürft im Sauernto. |     |         |
| Bell , Pfarrott am Doos im Daustutv         |     |         |
| Bell , fiebe Eberfallgell im Traunp.        | -   |         |
| Bell, fiebe Frepgell im Dibiv .             |     |         |
| Bell, fiche Rleinzell im Dible.             |     |         |

#### XVI

| - 3·                                               | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Bell , fiebe Sippachzell im Traund.                | ,     |
| Bell fiebe Waldell-im Innr.                        |       |
| Bellhof, Schloß im Mustv                           | 327   |
| Beitlheim , Rirchort im Traunt                     | 328   |
| Bierberg, Schloß im Traunv                         | 328   |
| Bupfing , Rirchort im Sausrutv                     | 329   |
| 3mettel, Martt und Pfarrort im Mühlo               | 330   |
| Bwitelebt , Solof im Innv                          | 331   |
| Bwifpalten , gew. Colof und Pfarrborf im Saueruto. | 331   |

### Raab.

Schlof, Dofmact und Pfarrort im Rommifferiate St. Martin im Innpiertel, swifden swen tleinen Bergen an ber Rommergialfrage von Bell nach Siegharting , wohin man 1/2 Stunde, nach Bell und Riebau 1, nach Scheerbing 5, und nach Eferding 7 Grunden ju geben bat; ber Pfarr= bof mit einer Sanstapelle liegt 1/4 Stunde nordlich; ju Road find 3 Braubaufer, mo gutes Bier ergeugt , und in write Begenben verführt wird; bann ein Urmenhaus, meldes von ber Sofmart-Bemeinde unterbalten wirb, und Dieje lobliche Unfalt ibr allerbings Achtung verfchaffen muß; auch ift ba ein Bab vom beilfamen Mineralmaffer ju finben , welches beribmt ift , benu viele labme , frumme und preghafte Derfonen reifen babin , um ihre Gefundheit ju erlangen. Die Segenb if mit Bugeln und Thalern vermengt, und ber Pfarrbegict enthalt 23 Ortichaften , 2 Coulen unb 372 Saufer, in welchen 2739 Menfchen gegablt worben finb.

Das Solog und bie hofmert gebort feit langen Beiten ber grafich Lattenbachifchen Familie, und in ber Pfarrtirche findet man verschiedene marmorne Grabfielne, die das Andenten ber bort begrabenen Ebellente verwahren.

#### Rablern.

So nennt man einen Frepfig und Ortschaft, nach Anndorf eingepfarrt, im Rommiffariatsbegirte Scheerding, im
Innviertel, nabe an ber Kommergialstraße nach Lauffenbach,
hinter Waldbergen verfieden, I Stunde von Annborf, und 2
von Siegbarting entlegen; Diefes Landgut gehört dem Frepheren
Detag von Sorfing.

# Radegund (St.)

The ein Pfarrort am rechten tifet des Salgafuses mitten im Balbe, im Kommisariate Wildshut im Innviertel,
von der Kommertiglstroße von Wildshut nach Burghausen, bepnabe i Stunde entfernt, auf bende Derter hat man 3
Stunden ju geben, der Pfarport Offermitting ift der nächste,
phyleich er 2 Stunden entfernt ift; 1/2 Stunde abwärts
beißt ein Ort Schwabentandel, auch mitten im Walde; die
ganze Segend ift Wald, nud das Klima frosig, denn der
große Beisparbforf zieht sich von Wittag meilenlang gegen
Abend und gegen Morgen bin, und finder nach mehreren Stunden erft sein Ende.

In dem Pfarrbegirte find nur 4 Ortichaften und 116 gerftreute Sanfer, in welchen 557 Menichen fich anthalten.

### Rameting.

Ein Landgut und hofmart mit 13 Baufern am io ge= nannten Rraxenberg in ber Pfarr Rirchham, bem Rommiffa= riatebeziete Riegerting im Infloietel, es liegt von ber Rieber-Poffrage nach Altheim rechts; man bat I Stunde nach Ried, und faft fo weit nach Riechhant ju geben.

palen es bier hetren von Duchtelehner lingehaber bil andirenten

# nd maden das English auf Granden eine and der Granden eine Stannariedelt. Lesselle and der Granden eine Stannariedelt.

Ein altes Felfenschloß am linten Donan-Ufek und am Rannsbader mit einem Dorfe von 24 Baufern, vormable nach Doffichen eingepfaret, jest felbstftändige Pfare im Rome miffariate Rannariebel im Mibloiertel, das Schloß liegt am Abhange eines Bergelidens, der siche Stunden nördlich bis Gotschoorf ins Vaffan'iche hinauf giebt, man hat nach Wesinüfer und Marschach i Stunde, nach Engelhartesell i 1/2, nach Vaffan und Scherbing aber 5 Sennden zu gehen.

Die Segend ift aufferft wild und raub, meifiens wald big; diefer talte Pfarrbeitert enthäle 12 Detfchaften, 119 Daufer, und nur 767 Menichen, bie fich meiftens von der Dolgarbeit nabren, benn in den Rannariebels und Faltens feiner - Waldungen werden biele Latten geschuftten, über bie Donau nach Alchach gebracht, und auf dem da bekannten Lattenmartte vertaufe.

Der swifchen ben Felfen foumente Rannobach bat oberhalb des Dorfes Wildranna im paffauischen Gebiete feinen Ursprung, von da ift sein Lauf flidwarts, unweit Gröttenbach vermiicht er fich mit dem Offerwaffer, das von Oberteppel ihm queitt, hier macht er die notürliche Granje zwischen Deftereich und dem Paffauischen, von da nimmt er seinen Lauf bis jur Mühle Ranna, alsdann fließt er gang im Defterreichischen Grabite bis er im ewigen Borne mit der Ratus, zwischen den Telfenjaden am Bufe bee Schlofberges fic in ben Donan-

Rannariebel gebort bem bochen Landessuffen, und wat pordem bischöflich Paffauisch, mit 258,925 fl. in ber landschaftlichen Einlage, mit 8953 fl. 37 tr. iabrtichen Sintlinfe ten, 802 unterthänigen Daufern, und 198,729 fl. 9 fr. Rufital-Kaufsprägien notirt.

Das Schloggebande ift febr befeftigt und groß, es bat Baftionen; Bugbrucken, Bach und Streitthurme, ein Beg führt jum Donauftrome; und bann eine Brucke über ben Rannebach.

Der Erbaner biefer Teffe ift unbetannt, wahrscheinlich war is eine Familie, die das Kelsenneft anlegte, und ben Robmen Ranna annahm; es ift nur ju finden: daß Fraulein Barbara von Ranna im Jahre 1394 sich mit Stephan von Schweinbach, vermählte, nach der Pand war Georg von Pollbeim Sauvemann ju Rannariedel, er flarb im Jahre 1400. Bischof Leonhard zu Passau bat dieses Schloß Unno 143x ben, Schloßburggrafen Reinprecht von Pollheim leibgeding und pflegweis eingeantwortet, es war also damable ein Eigenthum der Bischof Leonbard, werdwürdig ift: daß sich erstbenannster, Bischof Leonbard, beh der Uebergabe Folgendes ausnahm: "daß ihm und seinen Leuten die Feste allseit offen gelassen wers den soll, so, daß er ungehindert aus- und einreiten könne.,

Im Jahre 1486 ließ ber herzog in Bapern burch Ule Boltinger, feinen Pheger von Scheerding, biefes Rannariedel belagern, und ber Besatung so fehr guseten, daß der dortige Pheger und Befehlehaber, herr von Aufdorf, sich schon jur Uebergabe anschiete, als hanns Oberheimer, das mahliger Inhaber bes Schloffes Falkenfein, solches widerriete, und zugleich to Knechte mit 12 haden, (Schufgewehre), und seinen Büchsenmeifter nach Rannariedel zur Unterflügung zugeschiete hater; biese unerwartete Bertheidigung nöthigte die

Bopetn gum Abjuge; aber im Jahre raps nahm Solleinger mit verftärker Macht biefe gute Kefte bennoch ein.

Ale im Jahre 1610 bas vom Raifer Rudolph ju Paffau gewordene so genannte Vasiauer-Bolt in das Land zu tommen drobte, war Rannariedel noch fehr fest, man hatte vber- und unterhalb bea Schlostes neue Scharfen und Bertheibigungsplage erbauen lassen, und solche pobl beseit.

### ar um grante re-Rannshofen,

C mid no min. P. C

Ein Klober ber reguticten Chorberren bes beitigen Augufingen und wine hofmart und Pfart, im Rommifferiate
Repnehofen im Iniviertel, 1/2 Grunde fühlich von Braunau;
und 1/4 Stunde vom rechten Ufer des Innfuges entfernteilefter Ort: liege auf der Rommerzielftraße von Braunau und
Burghaufen, und bar nebft bem bagu konferibletten Lachergute
und einem Brauhaufe, 94 haufer, der Pfarrbefert enthält
eber 23 Dreichaften 241 Daufer, und 1704 Geelen

Dem Chorbeiren Seifte fand ber Derr Probft, Johann Repomut Riert pet E Dach , por , es waren 14 bie 16 Beiff- liche , und in Alexider , bavon find 9 Briefter in ber Gerlforge ausgefest gewesen

Das Ripfter ift ein febr großes Sebaube mit 4 Tratten, in beren Mitte ein fooner Biergarten und Springbrunn ans gebracht ift, eine ehrwürbige Ripche mit einem achtedigen boben Thurme liegt im Borbofe, ber mit wereichichtigen Rausen umfangen ift, und jur Grite eben auch weitschichtige Ortonomie-Bebaube bat.

Dier fant ju Raifers Antonint Beiten, ungeführ Anns 220 nach Chrifte Seburt Gidaium , ober Bidaum, eine tais erliche Reichsfabe, ebe noch Braunau erbaut, war, ein Ges bachtnise Stein bevon mit ehmischer Infonife lag vor einigen Babren gu Suben, nach ber pand war birr rin berühmter Ballat iber Karolingischen Könige und Bergege von Boiarien; Dundigs pannte ibn Randerebarf, eine tonigliche Billa und Earmann zuber frantische König zein Sohn Könige Ludwige bes Deufden, unterschrieb im Babre 876 bat eine Schenkungen Urtunde für Krememunger; die Borte lauten be. Actum Rung desdorf Curte regia", nahmlich : geschehen in dem tonig- lichen Vallafte zu Randesdorf

Raifer Arnulph bat Anno 898 bier die erfe Ricche oder Rapelle erbanen feffen und fabe bem beiligen Pongrag geweiht, die Berwaltung diefer Kirche übergab er einem Priester Aghmens Climpert, welcher dem Pfarrer 14 Bereing unsengendheren war diefe im Jahre 1040 bem Merfallen nahn gese welene Kirche hat Raifer Deinrich den III wieden benfelten laffen in Gentimften verfeben und zu einen Pfarreirche erbaden. Beinrich der IV. Bertog in Babenn hat endlich durch Mitmickung des Ersbifchofs Ronrad zu Salzburg im Salre 1125 diefe Pfare in ein Klofter und Stift der regulier ten Ebaberren des beiligen Augustin unwandelm und zuspleich bafelbst ein Frauen floster erreichten dassen Valend bur Valenderen des beiligen Augustin unwandelm und zuspleich bafelbst ein Frauenkloster errichten dassen.

In bem Reige, bu Rouig Ortoter aus Whimen im Bebre 1256 wider Bapern, führte, perbrangte Bocho von Rosefenberg, böhmijder Sauremann ob ber Enne, bas Riofter Rannshofen, und ben Weithard bis an Burghaufen hinan; aus diefem ift zu pehmen, daß ber noch fehr beträchtliche Beilbardforft damable 4 bis 6 Dabi größer mar.

pon Rhenberg, in feinem Churhaperifden Arlas, habe biefes Riefter burch etliche Frinde von Dberüberg burch Feurr großen Schaden erlitten , und unter bem Probfien Septried ware es durch ben baverifch und böhnifden Kriffe angerorbengtich ruinire worben , die Jahrenfind nicht angegeben. Probf Philipp bat im Jahre 1628 bas Richter-Gebaube in Biered erbauen Taffen, und Anno 1668 Franz Abam von Ambepam die ebemoblige Liefne Stifftung nift bem Einkommen auf TT Chorheren vettuchet. In Anfang des 18. Jahrhunderte ift die Rieche und bas Richtergebaube erweitert, ansgeziert, und bas Brandaus erbaut worden.

Durch biefes Stift flieft ein Bach, ber Etnach genannt, bem Innfinde gu, und in der Stiftestirche, mitten in bem Sport liege die Spurfueffrin Etifabeth von Babeen, bann mehrere Pringeffinnen und abeliche Fantilien. Bon bem im Sabre ring errichteten Frauenfloffen wird gar terfie Erwahd nung meht gemacht; wenn es nicht in der Zwischeifeit aufgeloff wurde, fo ift is gewiß unter Raifer Joseph dem II. ge= ichehm.

# 

rice entfrent , mare mein eine in "erffebige poble, me-

Bum Unterlofet eines fibweftigen Dorfes, gleichen Rabmens, Unter-Regau genanne, es ift ein Pfareborf an ber
Dofftraße von Lambach nach Aftlabene und Salzburg, und
am rechten Ufer bes Agerführe, man bat nur 3/4 Stunden
nach Abelabrut, und fo weit nach Pucheim, 2 Stunden
nach Schörfting und Kammet, 3 nach Schwannenfabt, und
eben fo weit nach Smunden zu geben; diefer Pfareore liege
im Rommiffariatsbeziete Wagrein im Dausentvierret, und zu
diefer Pfare gehoren 34 Ortschaften, dann 442 häufer, in
welchen 2252 Menschen wohnen.

Bu Unterregau befindet fich bie tatholifche Pfaretiche, ber Pfarehof und bas Schulgebäude; ju Oberregan ift bloß eine Filialtirche biefer Pfare, und ju Rugenmoos ift bas evanseliche Bethhans, bes Paffers Bohngebände und bas Schul-

baus. Die porzüglichen Berge find ber Puchers ber Regau in nachf ber Smundnerfraße, benn biefe fange mitten im Dorfe an, und führt am Tube bes Buchberges vorben, bann liebt fie über den Aropfhuberberg durch bie Ortichaft Tiefensweg nach Diusdorf und Smunden bin, endlich tommen bie Reudorfer-Berge an ber Grante bes Kommistatiote Lammer. Der Agers und der Anrachfuß find schiffer; die so genannte biere Aurach ist aber größten Theile maserlos; lesse tere wird bemm Regenwetter außerst reiffend und gefährlich; endlich durchtieben den Plaerbetiet der kleine Steinbach, der so genannte Dungerbunnbach und der Reudorfer Mublach, welcher ben großem Biegen auch sehr reissend und perhervend ist. Walbungen sind mehrere unter verschiedenen Rahmen.

Eine balbe Stunde bflich von Megau, wo ber Mgerfluß und bie Murach gufammenfliegen , befindet fic bie Drtichaft Bantham und ein Braubaus ; pon diefem Braubaufe, 409 Rtafter entfernt , findet man eine mertwirdige Boble , Die Bregienboble genannt; Bregie ift eine Steipart, fie liegt in einer febr gaben Erbabhachung, Die Dobe pom gufe bes Berges bis jur Doble beträgt gegen 20 Rlafter , fie gebt norblich int ben Brpg binein , bann wendet fie fic nad Gud-Gud-Dft; eine andere Boble , Die mit ber erftern gleichen Gingang bat , giebt nad Rord -Dft - Dord, und eine britte freicht nach Gub-Gub= Beft; Die langfie Lange ift beplaufig 40 Rlafter , fie ift man= des Dabt fo niedrig , bag man auf bem Bauche ber Lange nach fich burdwinden muß, manches Dabl erhebt fie fic wieder , und zeigt an ber Dede Wolbungen , ale ob fie burch bie Runft verfertigt worden maren, die Bande und bie Dede find an pielen Orten mit Riedenftein übergogen , der von ber Dobe in bunnen Robrchen berabbangt, ober vom Boben in armbiden eunden Caulen emporftebt; die Entfebung biefer Bobte tann man mabricheinlich einer Berruttung ber Erbfcichten burch eine BBaffer- Revolution aufdreiben , weil fe

bavon affe Spuren an fich trägt. Graf Sallaburg ließ bier Steine ju feiner Grotte brechen, und ba tamen bie Arbeiter auf biefe Söble, beren Eingang sie von Steinen befrepten. Johann Bortesberger, ein Buchbinber von Bollabrut, war siner der Erften, ber sie besuchte. Der Berg ift biok Rattbergie mit äuserst schwachen Bindungsmitteln, manches Mahl wie Erbien, oder Roggenfiein, manches Mahl aber große Sefchiebe von Rale, Quarg und Granit, wenige Rlafter über ber Dobe sind bie schönfen stuchtbarften Felber, wo alles eine blübende Vegestation verräth.

Man glaube, bas iwischen Ober- und Unterregau die ehrmablige Graficaft Rebgau beftanden habe, denn im Jahre 1147 schenkte ein gewiser Graf von Rebgau dem Stifte Fremsmunfter 6 huben swischen dem obern und untern Dieselenbache, und besten Gemablinn Gertrud noch 2 huben in Biechtwang zu Erbauung einer Rirche; allein, da in der Pfert Rirchberg im Traunviertel, sich auch eine Detschaft Regon mit 17 haufern und einem Teiche gleichen Nahmens befindet, so lätt fich die Lage dort eher bestimmen. Indeffen if in einer alten Karte zwischen dem 8. und 12. Jahrbundente ein Ort Repagauni bezeichnet, wo jest Regan am Agerfluße liegt.

Lorens Bolfra empfing im Jahre 1395 vom Albrecht Derjog zu Defferreich einige Gilter und Zehende zu Lehen, welche in der Pfarr Regau lagen, und so bemmt auch das Sut in der Debt dafelbst schon im Jahre 1594 in dem Kaufbriefe des Joachim Stengel zu Watdenfels, und Muste dorf an Danns Georg Siegmapr vor; bemungeachtet muß Resau teine selbstständige Pfarr gewesen seyn, denn im Jahre 1778 wurde sie zu einer eigenen Pfarr erhoben, am 1. Sept. d. 3. bam Mathias Mödlhammer, Canonitus von St. Flostian, als der erste Pfarrer dabin; sie war vordem eine Filiale der Vsarreiche Schöndors.

### Regauer=Umt.

3f eine Dominital-Guite pon 112 um Regen und bet Begend gerfteent liegenden unterthänigen Saufern im Sousente viertel , die dem Derpn von Brev tu Mublmang nacht Emunben gehören , und dort prewaltet werden; diefe Glite war unn 13,625 ft, in der laudicafelicen Einloge, und geborte vormable dem Bildomamte ju Lint.

# arte fereitre ein gegebebergen fen Gebeite

Wien aluebt , beg freinen Deers und !'t'e.con

Ein Pfaredorf mit einem oben Schloffe und 17 Saufeen im Rommiffariate Windhaag im Mublvierrei, 1/2 Stunde vontlinten Ufer des gepken Parrenbaches zwifden Bergen verftedt gang obne Strafe gelegen; man bat nach St. Thoma I Stunde, und eben so weit nach Bierbach, nach Frenftadt aber 6 bis 7 Stunden ju geben,

Der Pfarrbegirt enthalt nur 8 Drtichaften , go gerffreute

Daufer , und eine Bevolferung pon 461 Denfchen.

Das obe Schloß ift iest jur Detricaft Bartherg einvergiebt, es kömint icon im Jahre 1209 in bem Beftättigunges briefe bes Derjogs Leopold von Defterreich und Stepermark wegen den Bestigungen des Klesiers Baumgargenberg unter den Rahmen Rechvere vor im Jahre 1291 haben es die Derren von Sartheim, und Anno 1327 Deinrich von Vallbeim, in Steinhaus und Rebberg befesen.

his soil

Dig zedby Google

# Reichenau.

Ein Schloß, Martt und Pfarrort con 64 Baufern, eis nem Braubaule am Juge eines Berges, worauf fich das Schloß befindet, im Rommiffartate Reichenau im Mublvierrel, ber große Breitlußerweld ift nur eine tleine Strede entfernt, fo auch befindet fich in der Rabe eine Glashitte, bann 1/2 Stunde weit 4 Leiche, ein schlecher Weg führt i 1/2 Stunde nach Beimannsedt, 4 Stunden nach Frepfadt, und fo weit nach Ling.

geborent 12 Deficier, und 257 Saufer, in benen 1441.

Die herrichaft gebort bem herrn Grafen von Starbemberg, und if um 138,975 ft. in ber landichaftlichen Ginlage, mit 5964 ft. 30 tr. iabelichen Eintlinften , 424 unterebanigen Saufen, und 198,729 ft. 9 tr. Raufspraften , ber Martt aber befonders mit 725 ft. in ber Ginlage, und 43 Saufein

Das Schlof bat einen vieredigen Thurm, bann bobe Mauern, und ift bon ben herren Barfchulden, einer abge- forbenen Famitie erbaut worben, welche Unfenge in bem Dorfe bafeton wohnten, woodn noch ein altes Gemauer unterhalb ber Rieche vor einigen Jahren fanb.

Beidard, ober Wotther, der Marfchald von Reichenan, tanfre dem Bifchofe von Paffan einen Getreibtaften fammt Bebenben und Richenleben ab; biefer Raften fant auf bem Puchberge, aus welchem er im Jahre 1315 bas gegenwärtige Schop erbaute, und nach feinem Nahmen Reichenan nannte, dann har Eberhard Marfchalch folices mit einer Ringmauer umfangen laffen.

### Reichenstein.

Ein Schleß, Dorf und Lotal-Pfarrort in ber Tiefe zwifden boben Bergen im Rommiffariate Daus im Mubloiertel,
em, rechten Ufer bes Waldoiftbaches gelegen; man bat zur nächfen Kommerzialftraße 1/2 Stunde, nach Pragarren 1, pach Guttan 2, und nach Enns 5 Stunden zu geben.

Der Reine Pfarrbegirt enthalt nur 4 Drifdaften, 59

Rordoflich im Reichenfteiner-Walde entspeingt die Balde, eift, ber Beiterefelden tommt die Comargaift dagn, diefer Tius erbalt unterhalb Martendorf den Nahmen Waldaift, vereinigt fich bep Greifenberg mit ber Feldaift, und falle ber Mauthausen in bie Donau.

Die Derricaft gebort bem heren Grafen bon Starbemeberg , fic ift um 71,675 fl. in der landschaftlichen Ginlage , mit 3076 fl. 46 fr. iabrlichen Gintunten, 191 unterthanfen sen Daufern, und 84,115 fl. 18 fr. Raufevrägien notirt.

Das Schloß mar ein altes, vier Stode hobes Gebäude mit einem vierestigen boben Thurme auf Felfen gebaut. gleich barneben bingen wieber zwen Gebaube mit 4 Stoden Sobie en, endlich tam ein iwen Stod bobes Borgebäude mit zwen Sciten Thurmen; alle biefe Schloßgebäude hingen mit einer boben Seitenmauer jusammen, in der Tiefe lagen die Wirthelichaftsgebäude, an welchen die Waldaift porben foß

Son welchen im Jahre 1272 Poppo von Reichenftein, von welchen im Jahre 1272 Poppo von Reichenftein bekannt war, auch tomme ichen Reichenftein in bem Berzeichnisse ber Abgaben Defterreiche vor, welches ju Ende des 13. Jahre bunberts verfaßt wurde, und nachbin D. Abrian Ranch drusten ließ. Im Jahre 1352 kaufte Ulrich von Kapell die Pälfte des Schlosses und der Herrschaft.

# Reichenthal.

Ein Algen und Pfarrort von 45 Baufern an der Rommerzfalftraße nach Leonfelden im Kommiffaviate Balbenfels im Mühlviertel, I Stunde von ber bohmifchen Grange, und 2. Stunden von ber Pofifation Frenfadt entfernt; bas Schlof. Balbenfels liegt nur 1/4 Stunde weit über ein kleines Thel bin, auf einer Anbohe, welche mit der Ortschaft im Saierl genannt wieb.

Bu biefer Pfarr geboren 15 Ortichaften, und 261 Dinfer, in welchen fich nach ber neueften Befchreibung 1382
Menichen befinden; die Dorfer Albut und Bobndorf grangen icon an Bobmen, von ordentlichen Stragen ift teine Rebe, die Strafen nach Schentenfeld, Leonfelb und Frenftabe, bann nach Dberbeib in Bohmen, follen nur Lommerzialftragen fepn.

Die Segend ift, wie überhaupt im Muhlviertel, rant, und in Unfehung ber Bemubungen ber bortigen Ginwohner feft undantbar, ungrachtet ber vielen Brunnfluffe tann man nur ben einzigen Schentenfeldnerbach nennen.

Den 8. Rovember 1805 tadien ble erften Frangofen nach Reichenthal und in Die Begend.

# Reichersberg.

Ein Riofer ber reguliren Chorhecren, bann eine Dofwart von 87 Baufern ; und Pfarr im Rommiffariare Reichersberg im Innviertel, am rechten Ufer bes Innfuffes und am Rreilbache, wo ein holgrechen angebracht ift, die Pofiftrage führt durch den Ort, auf Diefer hat man nach Obernberg ifz, nach Altheim 3, und nach Braunau 5 Stunden zu geben.

Sahrmartte werden gehalten am Dichaeli= und Anbreattage.

Die Segend ift febr angenehm, Reichereberg liegt auf einer Anbobe, die lebe fructbar ift; ju biefer Pfarr geboren 5 Ortfchaften, und 116 Baufer, in welchen 719 Menichen wohnen.

Der Borfieber biefes Rloftere ift Seer Probft Umbrofius Rrenmager, t. t. Roth, über is Priefer und 2 Rleriter, baben find it in ber Scelforge.

Das Rlofter besteht aus mehreren Sebauben, bie unorbenelich jusammenstehen, und von atere Are ju fenn scheinen, übrigens sind sie sehr weitschichtig, und von Ringmauern umgeben, die Rirche, dem Erzengel Dichvel geweibt, ift sehr foon, sie hat zwep schone Thurme zur Grice, und ift liberhaupt sehr ehrwilrbig.

In altern Beiten war bier ein befeftigtes Schof, welches Beiger, Graf von Plapen, erbaut, und von ihm den Rahmen Meichereberg betommen bat; um das Jahr rog4 haben deffen Sohn Bernherr, und feine Semahlinn Dietburga, da ihr einziger Sohn in der Jugend mit Lod abgegangen if, die Feftungewerte niederreiffen, und das Schloß mit Bepwirkung des Erzbischofs Gebhard von Salzburg, er war ein Bruker der Dietburga, ju einer Kirche, und einem Kiefter ummendeln lassen; sie übergaben biefe den von ihnen gestifteren regulirten Shorberren des heiligen Augustin.

Das Grabmatt bes Stiftere, feiner Bemahlinn und bes Sohns ift in der Stiftetirche unter bem Rreuzaltare, und besfinden fich noch mehrere andere Dentmabler verftorbener adelicher Tamilien, die vermuthlich auch Gitter babin gestiftet hatten. Im Jahre 1625 ift biefes Stift durch eine Beuersbrunft febr befchädigt worden.

### Reinbach.

Solof, hofmart und Pfarrort an einem Bache, ber fich in ben Prambach ergießt, im Rommiffariate Scherbing im Innviertel, es liegt gant einsom zwischen Bergen, man bar 1/2 Stunde öflich jur Pofffrage nach Vaffan, und ib weit nörblich jur Rommerzialffrage nach Scherbing, nach welchem Orte man 2, und nach Vaffan 4 Stunden ju geben hat, 1/2 Stunde füdlich liegen zwey Rirchörter, Pfaffing und St. Jatob.

Der Pfarrbegirt enthalt 26 Ortfcaften , und 151 Saufer , mit einer Bevolterung von 1091 Geelen.

Reinbach foll von dem aus Brunufluffen entspringendem Bache ben Rahmen betommen baben; im Jahre 1535 befaß es noch die Ottenburgifche Familie, jest gehort es bem herrn Grafen von der Ball.

### Reinbach.

Ein Pfarrdorf von 66 Baufern an der bohmifchen Grange, und an der Sauptfraße mifchen Rerfchaum und Abfaltern im Rommiffariatsbezirte Schloß Frenfadt im Mublviertel, nur c Stunde von der Boffacton Frenfadt entfernt, 1/2 Stunde nordlich ift eine Rapelle, heiligen Berg genannt bifflich fieft die Beldaift vorbeb, weiche unweit Reinbach entspringt, bep Oberreith vermischt sich der Finferbachmit ihr, und nuter-halb Greifenberg kommt die Baldaift dazu ifte fallt ber Manthausen oftwarts in die Donau.

Der Pfarrbegiert bat 12 Ortichaften, und 314 Saufer, in benen 1724 Menichen gezählte morben finb.

#### Reinleithen.

Sleich außer Sriestirchen neben ber Strafe ift bas Schiesden und die Mablmuble Reinleithen am Trattnachfluße mit einem Birthschaftsgebäude, in der Pfarr Griestirchen; und im Kommisariate Part, es ift jum Dorfe Laimgenb tonseribirt, wovon man 3 Stunden nach Peperbach, und 4 Stunden nach Wels ju geben bat.

## Reinthing.

Ein Ebelhof und Dorf am linken Ufer bes Brambaches, in ber Pfare St. Florian, Rommiffariate Scherding im Innviertel, swifchen Prambach und ber Strafe von Siegbarting
und Scherding, er ift nur 1/2 Stunde von Scherding ent=
fernt; vormable hat biefen Ebelhof die Reinerische Familie belegen, jest gehort er dem herrn Grafen von der Bahl.

## Reith.

Schlof und Dorf zwiichen Felling und Leonding, in der Pfarr Leonding, im Rommiffariate Traun im Sausrufviertel, eine Stunde von Ling entfernt; es gebort bem herrn heinrich von Schmelzing, und ift jur herrichaft Duchberg einverleibt.

Im Jahre 1462 war Anna, geborne Reiter, mit Enfladius Milhlwanger vermählt, ob diefe aber von dem Gute Reith abfammte, ift ungewiß, diefes lift aber betavnt, daß es lange Beit ber abgeftorbenen Familie ber Innernfeer jugeborte. Sanns Sigmund Innerfeer ju Innernfee und Somie bing lebte im Jahre 1578, und befaß es verläßlich noch im Jahre 1<89; Sanns Reinprecht Innerfeer ju Innernfee, schrieb sich noch im Jahre 1606 herr ju Innernfre und Reith.

#### Reitenhaßlach.

Sft zwar ein Bifterzienfer-Stift im Rentamte Burghaus fen jenfeits des Salzafuses, da es aber wegen den hierlans digen Entien einen Rommiffariatsbeziet von der Pfare Gilsgenberg, Loco Braunan im Innviertel verwalten muß, fo versbient es hier allerdings einen Plat, obgleich man vor bet Dand die naheren Berhältniffe noch nicht angeben tann.

## Rieb.

Ein fobort landessurflicher Martt mit 324 Baufern, einem Schloffe und zwey Pfarren im Kommiffariatebegirte Ried im Annviertel, durch die zwen Bormartte fliegen die Oberach und Preitfach, oder Breitach; ben Alten-Ried vereinigen fie fich mitsammen, und vermengen fich bep ber hofmart Ofter-nach mit bem Andiffenfuße.

Bu Rieb ift bas t. t. Kreisamt, Bantalgefällen-Inspectorat, bas t. t. Landgericht, eine t. t. Salzversilberung, Labat- hauptniederlage, eine Pofisation und ber Mittelpunkt ron mehreren Strafen; auf einer hauptstraße hat man 4 Stnn- ben nach Altheim, auf einer andern 6 nach Scheerbing, auf einer Kommerzialftraße 3 nach Bell und Riebau, auf ber hauptstraße 3 nach haag, auf einer Kommerzialftraße 3 nach Frankenberg, und auf einer solchen 2 Stunden nach Lands- burg zu gehen.

Am Peter- und Pauli-, Egibis und am Ritolai-Tage, bann an einem Dienftage in Mitte ber Kaften ift jederzeit offentlicher Jahrmarte, und am Mathiastage ten 21. Cep- tember Pferdmartt in Ried.

3u bem Pfarrbegirte', und zwar zu der hauptpfare geböten 6 Detschaften, 361 Saufer, mit einer Bevölterung von
2240 Seelen, und zur Pfare Reinried der so genannten Bormartte- oder Rapuliner-Pface gehdeen auch 6 Ortschaften,
60 Saufer, und 428 Denschen, lettere Pface tommt auch
unter ben Nahmen Berg oder Engeleberg por

Die Bewohner treiben viele Leinwand- und Tuchweberen.
Eine viertel Grunde von Ried ift das Schlof Begleithen , wohin ein angenehmer Spahiergang führt.

Der Marte ift fcon febr alt , benn ein gemiffer Dietmape ; ein Mihlerefohn , ben Ried geburtig , bat in dem Rriege 1189 ben Raifer Friedrich ber J. mit ben Bennahmen Barbaroffa ju Eroberung bes Beiligen Landes und ber Gradt Berufalem mit 150,000 Dann gegen bie Saracenen führte , mit bengewohnt , und fich baburd ausgezeichnet , ale unter bem Bergoge von Babern bie Grade Sconia beflieme , und bas taiferliche Reichepanier auf ben Stattmeuern genommen murbe, bag er feinen Bundicub, ausgezogen, und auf einem langen Spiege ber Reifigen fedte , auf welches Beiden bie jerftreuten und in Unordnung gerathenen Dentiden fich um ben Bergog fammelten , 24,000 . Carcernen erichlugen , und mit vielem Beibenmuthe bie Ctabt ecoberten. Diefer Dietmapr ift megen feiner Unbanglichteit ju bem Berjoge bon Bapern inegemein ber Unbanger genannt worden , er wurde begutert und reichlich befdenet, in feinen Bappen batte er einen Etchenlauberang, wie er ibn ben Eroberung der farecenifchen Stadt führte, und ber bergogliche Darte Ried nahm von nun an einen Bundfouh in das Marttwappen auf. Alebann, gehörte Diefer Draett fammt Scherding und Renburg am Inn mit mebreren Detschaften ben herzogen von Defterreich, bis diese Siter Raiser Mubolph des I. Tochter, Ratharina bekam, die mir Otto, Perzogs heinrich von Riederdaperu Sohn, vermählt war, nach ihrem Lode im Jahre 1286 wurde um biese Bestigungen wieder gestritten. König Ottokar aus Böhmen, und Beherrscher von Desterreich, belagerte Ried, und verbrannte den Markt, die Bapern stellen hingegen in das Mühlviertel ein, und verbrannten Belden; Perzog Albrecht von Desterreich belägerte im Jahre 1288 aufs Reue Ried, dagegen belägerte ber herzog von Bapern Reuburg am Inn, und etoberte das Schloß Falkenstein.

Die Uneinigfeiten bauerten fort, Bergog Rriebrich von Deferreid ichidte 300 Reiter burd Galiburg nad Bapern , biefe berbrannten nach bamabliger Gitte viele Dorfer um Burg. baufen : Deto , Bergog von Bapern , verband fich mit bem Raifer Beinrich gegen Defferreich , und vertrieb Die Reiter aus feinem Lande , belagerte bierauf Unno 1310 Reuburg am Inn , vot welchem Dete bie Bapern 4 Donate lang gelegen find, als= bann liegen fie bas Solog burd bie Bergenappen untergraben, bamit die Mauern einfallen follten , ale biefes ber Sauprmann von ber Befatang mertte, gunbete er bas Golof fetbft an , und flob mit ben Seinigen bavon ; unterbeffen verband fich Derjog Friedrich von Defferreich mit bem Ergbifchofe Ronrad von Salgburg , und rudte im Jabre 1311 mit 15,000 Mann in Bapern ein , belagerte ben Martt Ried 12 Sage lang , die in Bergweiflung gerathenen Bhrger junbeten ibre Saufer felbft an , und liefen alle bavon ; bierauf rhate Briedrich gegen Burgbaufen und Scherrbing por, und ließ alles mit Beuer verbeeren , inbeffen batten fic bie Bapern gegen 60,000 Mann am Inn gefammelt , fie folugen in ber Racht über biefen Blug Bruden , und festen baruber , bie Defterreicher und Galgburger mußten ber Uebermacht weichen, fie tamen in Unordnung , und liegen eine Menge Gefdlig und Ruftungen im Stiche.

Im Sabre 1363 belagerten wieber bie Defterreicher Rieb, die Bapern tamen aber en verfartter Bahl, und entsetten es, endlich wurde im Jahre 1364 ober 1365 Ried vom Dertoge Rudolph ben IV. von Defterreich neuerdinge belagert, einger nommen, und wegen bezeigter Widerfestichteit verwüftet.

2m 2. Mart 1703 ructe bie vereinigte beerreichische fächliche Armee unter ben Befehlen bes Generals Grafen Schlid in Ried ein, es war damahls zwischen Kaiser Leopold und seinem Tochremanne, Maxmilian Emanuel, Chursurften in Bapern, wegen ber spanischen Erbfolge Krieg entfanden. Schlich brach am 7. März wieder über St. Martin nach Scheerding auf, wendete sich aber plötlich nach Passan; ben 2. Junp tam Schlick mit seiner Armee wieder zuruck, welchem tein Wiederstand, geteistet, sondern die verlangte Contribution pr. 4000 fl. erlegt wurde; die Truppen der Landsahne fellten sich zwar 3 Stunden hinter Ried auf, und schienen 3000 Mann an der Jahl zu sehn, hielten aber teinen Stand, als Schlick gegen sie aurückte, zerstreuten sie sich größten Theils nach Braunau; Schlick zog mit seinen Leuten wieder nach Deftereich zurückt.

Am 16. April 170; ructe der öferreichische General Gronsfeld in Ried ein, das die Bapern bep Unnäherung desfelben verlaffen hatten, feine Cavallerie fielte er auf den Wiesen auf, welche anf der Straße gegen Braunan liegen, und die Infanterie ruckwärts ben bem Schloffe hin; der Magistrat erlegte auf der Stelle die verlangte Contribution, und wurde verschont, der Bormarkt aber von den Soldaten, vielmehr aber von den Bauern rein ausgeplündert, die als Fremwillige aus der Gegend von Reumarkt an den Zug sich angeschiosen hatten, um einen Theil aus Bapern desjenigen zu hohlen, was sie im Februar des nähmlichen Jahres den dem baperischen Einfalle verloren hatten, Bieh und Gespeid wurde ohne Ber-

jug fortgenommen, und triumphirend in die Gegend gebracht, welche von den Bapern vorher verbeert worden mac.

Ben ber Unnührrung ber Deferreicher waren bie bepden Riechen voll mit Beibern und Rindern, bie mit Beinen und Angfigeschrep fich qualten, ber Frepherr von hochenet eilee aber bin, und vertündere ihnen Sicherheit bes Lebens, welches fie ohne dem Militar von den erbitterten Bauern als Biberversgeltung ficher verloren hatten.

Die Bapern batten bas Schlof und ben Dartt vorber veridangt und befefigt; ale nun bie Defferreider antogen, war ibre erfte Corge alles ju gerftoren , bir Schangarbeiter mußten auf ber Stelle bie Ballifaben um ben Dartt betum umbanen, die Thore gertrummern , und die Gonfgitter gon; untauglich machen . felbft bas Schlof murbe unmobnbar gemacht, bas Birgetbach abgeriffen , und bie Bruden eingeführit , Die Defterreicher rlicten baber ein, obne auf eine Bertheibi= gung rechnen ju tonnen, alles lag im tieffen Schlammer. 21fe um t. Ubr Rachte bie anfferffen Bachen burch perborpelte Larmichiffe die Untunft ber Seinde vertlindeten ; Die Borern fprengten in vollem Baloppe in ben Bormartt, bieben 5 Mann Bache nieber, und eilten mit 9 Pferben gurlid; bie Defferreicher begaben fich zwar fonell binaus, fiellten fich in Schlachtordnung auf, und bie Sufaren fprengten bem Beinbe ned , fonnten ibn aber nicht erreichen ; ben biefem nachtlichen Muflanfe entfland Reuer, mabefdeinlich burch bie Bachfener, und Q. Saufer im Bormartte murben bavon vergebet , die librigen burd Abtragung der Dacher gerettet, 15 Perfonen vertoren jedoch in ben Flammen ihr Leben; Die Defterreicher biel= ten fic bier nicht ficher genug , gerftorten vollende bie Dericangungen , und als bie Demolieung berfelben beendet war , gingen fie wieder nach hodenjell gurlid.

Um 18. Aprill Grub fprengten baperifde Reiter ron ihrem fen getofen Berfuche auf Sochenzell in ihre vorige Schange

rudmarte Ried, bie noch geblieben , und mit tiefen Graben umgeben mar; die hierauf angeprellten öfterreicifden Sufaren murben mit einer vollen Labung empfangen , und tebeten auf ber Stelle um , nur ibr Dbrift Raggbai, mehrere Dfficiere und wenige Bemeine brangen burd zwen tiefe Graben vormarte, nnb bieben gang gewaltig um fich ber , umfonft riefen fie bie fcon in weit entfernten übrigen Dufaren berben , die Zapfern wurden endlich umrungen, gefangen , und nach Braunau ge= führt; auf ben Transport babin ermachte ben einem elenden Menfchen von ber Begleitung ein ungeitiger Muth fo gee waltig, bag er ben von ihm und in Bapern febr gefürchtegen Rajabai rudmarte burd einen Sous vermundete, nach mele dem biefer brave Golbat icon am folgenben Zage feinen Beift in Braunau aufgeben mußte; unterbeffen tam ber oftere beidifde Mittmeifter , Graf von Chrenin , gegen bie Schange , mo Rajabai gefangen murbe , ließ feine Dragoner abfigen , eroberte bie Schange, und brachte bie Bapern jum Beichen ; Gronefeld rudte auch mit ber überigen Cavallerie nach , aber bie Beinde ließen fich in tein Befecht mebr ein, fondern jogen fic mit guter Drbnung auf ber Gtrafe nach Braungu fort , man foatte ibre Babl auf 1,000 Pferde; Die Defferreicher tonnten wegen geringerer Babl ibnen nicht nachfolgen , fondern begaben fich wieder nach Sochengell gurlid. Gronsfeld fciete einen Erompeter nach Braunau ab, um bie Musmechelung bes Raigbai ju unterbandeln , aber bie Bapern fcieten ben Leichnam besfelben nach Sochengell jurnd, mo er mit allen militarifden Ehrenzeichen begraben murbe.

Ju dem baperifchen Erbfolgekriege gegen die Königinn Maria Therefia rudten nach der Rapitulation und bem Abjuge der Frangofen und Bapern aus Ling, 24. Janner 1742, Die Defterreicher in ihren Fortschritten gegen Ried, und befetten es unter ben Befehlen ihrer Generalen Berenklau und Mengel.

In bem Rriege 1778 , ber fich wegen, ber baperifchen

Erbfolge nach Tod des Churflieften Marmilian Jofeph entfpann, enden bie Defterreicher unter dem Generalmaior Grafen Rinsty und Frepherrn von Langlois in Ried ein ; das Jahr haranf 1779 wurde durch ben Teichner-Frieden sowohl Ried als der Antheil Bapern bis an den Jun= und Salgafuß Defterreichisch.

Im Jabre 1784 ließ Raifer Joseph ber II. die Ravuziner in Ried aufheben , und grundete bie ienige Bormarttepfarr; wer der Erbauer und Stifter bee Aloffers war , ift nicht bekannt.

Das im Jahre 1800 die Franzolen als Republikaner in Defferreich brangen, und auch Ried besetten, ift noch im frischen Andenten, und als die Ruffen sich von Braunau zustuckziehen mußten, besetzen sie mit einigen Tausend Defferreischern im Jahre 1805 die Anböben von Ried, die französische Wracht zog ihnen nach, Drinz Milrat an der Spisse der Eavallerie griff die Arriergarde von bepläusig 6000 Mann auf der Straße von Mehrenhach an, und als sie auf die Anböben tamen, entstand ein blutiges Gesecht, die Aussen und Desperceicher vertheidigten die Anböben und einen Engpaß mit vieler Tapferteit, die die Dunkelbeit der Nacht dem Kampse ein Ende machte, darauf nahm Davoust seine Position zwischen Ried und Haag; Kaiser Kapolion batts diese Racht, 30. Dtober, sein Danptquartier in Ried, und die übrige französischen Leine seine seine feste sich in Bewegung.

Den i. Man 1809 mar Napoleons Sauptquartier abermable in Ried, welches nach 30 Jahren wieder ju Bapern tam; so wechselt die Beit, und wir heben aus dem Schoope der Vergangenheit Blice in die Zubunft heraus, ob dieß lang dauern könne ober nicht.

#### Ried.

Sin Pfarrdorf an ber Rommerzialftraße von Bettenbach nach Rremsmunfter im Rommiffariate Rremsmunfter im Traunsviertel, man hat i Stunde nach Rremsmunfter, 3 nach Bels, 4 nach Lambach, und 2 Stunden nach Petrenbach ju geben, ber nächfte Drt ift Boitftorf auf der Straße gegen Bettenbach is Stunde entfernt, wo fich die Straßen von Petetenbach nach Rremsmunfter, und von Bels nach Rirchborf durchtreugen, dann wieder is Stunde nördlich ift die Filialfirche Beigeredorf oder Weigartsdorf in der Ortschaft gleichen Rabment.

Die Lage der Pfart ift untermiicht, Theils kleine Ebenen, Theils Dugeln, sie besteht in 4 Erundgemeinden, 8 Ortschafe ten, und 274 Saufern, in welchen 1693 Menschen wahnen, in dem Dorfe Ried sind die Pfartkirche, der Pfarthof, das Soulbaus und 2 Wirthshäuser, und in dem Dorfe Mandorf liegt das neu erbaute Schulhaus Dagebagen, nur 1/4 Stunde vom Wirch in Solz entsernt, wo wegen der weitschichtigen Lage des Pfarchezirts eine Mittelschule gehalten wird. Die vorzüglichsten Berge, vielmehr Anhhen, werden gezeigt; der Rieder- und der Schmiedberg, dann die Rühr- und die Zuchssleithen, mit Wald bewachsen, man kann also diese Leithen als Wald, dann ben obern Hartwald und die Derrnscheiben unter die größern zählen; endtich durchsießen diesen Pfarrbezirt bloß der Rieder-, Aitret- und der Mühlauerbach-

Bildof Konrad ju Paffau gab im Jahre 1162 bem Stifte Krememunfter ben Ort Baigangborf in der Pfarr Ried, melscher das heutige Beigerftorf, und die Filialtirche ift, und als Papft Alexander der III. durch ein Breve vom Jahre 1178, oder 1179 die Besitzungen des Stiftes Krememunfter befatetigte, wird unter andern auch die Pfarr Ried genannt.

#### Rieb.

Ein Pfarrdorf von 32 Baufern am Marbache im Rommiffaciate Schwerdberg im Mublviertel, r Stunde von Mautbaufen zwischen ben zwep Schlöffern Marbach und Grinan gelegen, wohin teine Strafe führt, doch find nur 1/4 Stunde öftlich die Frepftädere Voff= und die Schwerdberger Kommerzialftrafen anzutreffen, man hat nach letterm Orte 1, und nach ber Vofffgeion Weitersdorf 2 Stunden zu geben.

Der Pfartbegirt ift groß, er enthalt 16 Ortichaften . unb 437 Saufer mit einer Bevolterung von 2320 Menfchen.

Ried tam durch Laufch an das Stift St. Florian, wel-

In einer Urtunde vom Jahre 1208 kommt ein Barb oder Wald in der Riedmarch vor, welche Gegend an dem gluße Narren lag, vielleiche bat die Pfarr den Nahmen von diefer Riedmarch erhalten, to auch kömmt in diefer Urtunde das Dorf Longis, Lungis, oder Lungwis dann Zirting vor; letzteres ift gewiß das beutige Unter- oder Oberzarting. Wiele bekannte Derter in der Pfarr Ried kommen auch in dem Berzeichnisse der Abgaben vor, welches zu Ende den 13. Jahr- hunderes verfaßt wurde, und nachbin P. Adrian Rauch den ken ließ.

#### Riedau.

Ein Martt, Schlof, und Pfarrent von 112 Bauferu am Pramfinge auf ber Strafe von Beperbach nach Scherebing, und an ber Grange des Innviertels, im Kommiffatiote Rieb- au im Sausenkviertel gelegen.

Man hat nach Erlach I , nach Renmartt 2 , nach Beperbach 3 , nach Ried 4 , und nach Scherrding 6 Stunden gu geben.

Der Pforrbegiet enthalt nebft bem Martte nur 3 Drt-

Rieban liegt febr angenehm da, die Gegend ift eben, nur kleine Bigein verschönere die Lage, der sogenannte Bornberg, über welchen die Rommerzialftöge flibrt, ift zwar fieil
und mit Wald bewachten, abre turz, und der einzige Limberg
möchte eine Ausnahme machen; er ethebt sich zwischen Ladenborf und hinterdoppel, in einer ziemlich stellen Sobe, ift
ganz mit Wald bewachsen, neben demselben finden sich kleine
schattige Thäler, die eigene Reize haben, Brunnquellen in
Arphallenschimmer fallen, und durchzieben die Sträuchgewinde;
ber Pramfing, welcher du das hauseut- von dem Innviertel
scheidet, ift das ansehnlichte Gewässer bieser Segend.

Das Schloß ift ein icones, großes Gebaube, von ber Srundmauer 3 Stode boch, bie Wirthichaftegebaube mit bem Brauhause find barneben, nicht weit babbn ficht bie Ricche mit einem vieredigen boben Uhreburme; bon dem Dratorinn ber Ricche war auf gemauerten Pfeilern ein tanger bolgerner gestedter Gang in bas Schloß angebracht,

Diefes Solof und die heerschaft gebort bem herrn Rierger, ober Rurg, und war in ber landichaftlichen Ginlage mit 40,000 fill fabrlichen Ginklinften 1833 fl. 58 tr., unterthänigen hanfern 32, und derfetben Raufewerth 43,769 fl. 30 tr., bann ber Markt besonders mit 91 haufern in der ftandischen Gin- lage potiet.

Das Schloß haben vormable die herren Beller ju Bell, ein abgefiorbenes Geschlecht, und zwar: im Sabre 1455 icon ingehabt; Bernhard Beller von Riedan und Schwerdberg war der Lette, er flarb 1521, wie eine Grabfchrift feigt, und damable kam diefes Ont an die herren Retschan; im Jahre

1594 ift die eine Balfte an herrn Jodel ju Franting getome men; man nannte noch vor Aurzem die eine Balfte des Marktes die Retschanische, die andere die Frankingische, alebann mußtes die Dochberg gekommen sepn, und da von dieser Familie hier nichts Merkwürdiges bekannt ift, so würde sie nicht angeflichte werden, wenn nicht eine Grabschrift in der Pfarrkirsche pom Jahre 1615 die Rubestelle deg Melchior von Dochberg und Sutmannsborf, Berriqu Felbek, Riedan und Schwarzstub anzeigte, wenigstens dürfte er etwas zu seinem Seelengertäthe, das ist: nach damabligem Sinne, zu seinem Seelensbeile, auf Messen und andere fromme Sachen, gestifter haben.

Sottlieb, Frenherr von Sallaburg, hat im Jahre 1642 bie Ricche ju Riebau neu erhaut, bie Gintlinften gestiftet, und ju einer Pfarr echoben, welches eine lateinische Dentschift angeigt; er farb im Jahre 1649 und wurde in diefer Ricche begraben.

Am Jahre 1703 ben 13. Revember ift auf Befehl bes öfterreichifden General Gronsfelb Rieban burd 1300 Gdangerbeiter verfcangt worben , und es mußten untereinftene meb. tere Blodbaufer errichtet werben. Emanuel, Churfurft ron Bapern , der am 12. Saner 1704 fein Sauptquarrier ju Bell batte, ließ feine Truppen ben anbern Tag Frub vormar= fcieren; ber öfterreicifde tommanbirenbe Sanptmann ber Schange ju Rieban, Chriffian von Rleift, fchiete einige Dufe facen in ben Bormarte, und lief bie Saufer angunden, bamit fie bem Beinbe ju teinen Unfenthalt bienen follten , bie brey nachften Saufer an ber Schange brannten ab, bie Ubris gen wurden durch bie Bapern und Burger gerettet , inbeffen find Ranonen aufgeflibrt, und fomobl bie Schange ale bie Blodbaufer beicheffen worden, bann jog ben ber Racht bie Befagung ab, fie befand blog aus 293 Golbaten und 470 Aufgebothenen , fie gunbeten überall Lichter an , und bie Bayen tanonirten noch bie balbe Racht fort, bis fie ben Abmaric bemerteen, und ruhig einzogen; ben folgenden Sag ließ bet Sburflieft bie Schange und die Blodbaufet fchleifen; biefer Borfall foll fich am 13. Juny 1704 begeben baben.

Durch ben Martt und die Pfare Rieban filhet eine von St. Martin bis Eferding fich erfrechende Kommerzialftraße, auf welcher ben dem feinblichen Sinfalle 1805 der französische Marfchall Soult mit seinem ganzen Gorps di Armee von 40,000 Mann fart seinen Weg bie Wels nahm, wo die Cavallerie und Artillerie diese Straße von St. Martin aus verfolgte, die Insanterie aber liber Taistichen auf elenden Seitenwegen von Ried die Riedau marschierte.

In bem Rriege 1809 follen nach frangbilichen Berichten von der Avantgarbe ber Divifion Cara be Ge. Che 500 Des flerreicher auf ber Strafe nach Bels gefangen worden fepu's man kennt ihre übertriebenen Angaben.

#### Riedef.

Ein Solof im Dorfe Dberndorf, unweit bem Gufenbache in der Pfarr Gallnentirchen, Rommiffariatebeziete Riedet im Mublviertel, 1/2 Stunde füdlich ift Gallneutirchen und die Vofftrafe nach Brepfadt, man hat nach der Vofffacion Beigereborf nur I Stunde, nach Ling aber 3 Stunden zu geben.

Diefes Schloß ift auf einem Berge noch alere Art hoch aufgebaut, mit einem vierectigen hoben Thurme und Uhr versiehen, vorwärts ftanden kleinere Gebaude, wovon eines eine Kapelle zu sepn schien, bobe Mauern umfingen bas Gange, und eine bölgerne Brilide lag schief über ben Schlofgraben bin, am Rande des aufferften Grabens lief wieder eine Ringmauer berum; es war eine vorzügliche Feste nach alter Art, sie gestber samme bem Guce den Deren Grafen von Starbemberg,

und ift mit 195,175 fl. in ber lanbicafetichen Girlage, mit 8519 fl. 39 fr. jabeliden Gintunften, 279 unterthänigen Saufern, und 155,125 fl. 22 fr. Rufital=Raufspragien porgemertt.

Das Schloß Riebes bat mabriceinlich feinen Rahmen von der alten Riedmart erhalten; Rönig Rudolph von Dabte burg fuchte fich der Tefte ju verfichern, und ließ fich von den das mabligen Befigern, den herren Auneringen darüber einen Resetts ausftellen.

Rafpar von Starbemberg bat biefe herrichaft fammt dem dagu gehörigen Martte Sallneutirchen ichon im Jahre 141x befegen.

#### Riedersdorf. ...

Ein Markt von 64 Banfern an der Kommergialftrage von Vepneukirchen liber St. Georgen nach Riederöfferreich, in der Pfart Papneukirchen und im Rommiffarlate Kreugen im Mühlviertel, der Pfartort ift. 1/2 Stunde, St. Georgen 1, und
die niederöfferreichische Grange 2 Stunden entfernt; zur Donau hat man 3, und nach Manthausen 6 Stunden zu geben; die Gegend ift bergig, in der Rabe entspringt der Augbach, der ben Saren in die Donan fällt.

#### Riegerting.

Ein Schlof, hofmart, Schloftaplanen mit 9 Saufern, und einem Braubaufe nach Mehrenbach eingepfarrt, im Roma miffariate Riegerting im Innviertet, I Stunde von ber Dofts

fintion Rieb entfernt, swifden web Strafen nach Altbeint und nach Briebburg, von jeber biefer Strafen 1/2 Stunde entlegen, nach erfterm Orte werden 3; und nach letterm 4, jum Pfarrorte aber bepnahe i Stunde ju Buß gerechnet.

Das Solog und ber Ort gebort bem Frenheren von Ler-

#### noch berger in in Rohrawiesing.

Ber ein Solof im Dorfe Biefing, 1/2 Stunde von Riebau, und fo weit von Erlach entfernt, in der Pfarr Rallhaim, bem Rommiffariate Erlach im Sausrutviertel, febr abfeitig gelegen.

Es war das Stammhaus ber abgefiorbenen Kamilie der Robert ju Wiefing; im Jahre 1500 tamen Stephan und Rofpae Robert ju Wiefing vor, als sie ihre bepben Gölden in Hoftobe dem Wolfgang Möllabrunner ju Audleinsftorf vertauft hacten; Anno 1597 har dieses Schloß Dietmapr von Griensehal ingehabt, und Anno 1667 war es nicht mehr; jest ift das Gut gur Pereschaft Riedau einverleibt.

#### Rohrbach.

Ein Martt und Pfarrort mit 80 Baufern und einem Braubaufe, 1/4 Stunde von Berg und auf der Rommerzials frage von Sablach nach Springenfteln im Rommiffariate Bot- gendorf im Mublwierret; man hat nach hablach, Springenstein, oder Gönendorf überall nur I Grunde ju gehen; les-

terer Ort mare noch naber , wenn nicht Berge worftunden ; bie bohmifde Grange ift 2 Grunden entfernt.

Robrbach ift ein gewerbsamer Ort, es wird iederzelt am Montage nach heiligen drep Königen, am Montage nach Jatobi und am Michaelistage öffentlicher Markt gehalten, wo sich viele Landleute einfinden, denn die Pfarr ift schon selbst groß, sie enthält 44 Oreschaften, 500 Däuser, und eine Bevölterung von 3636 Seelen, der Markt ift besonders mit 5575 fl. in der landschaftlichen Einlage, mit 58 Bäusern und 75,292 fl.
20 tr. rettissieren Lausswerth notier, die Einkünster sind den Altendof verfanden.

Die Pfarr ift foon alt , benn Satob haugenberger vertaufte ber Margaretha Fifcbetinn im Sabre 1297 etlige Bebende in ber Pfare Robebach , und im Sabre 1413 lief Un= bea Borleineberger ben ber Pfarrtirche tine Rapelle mit 2 21faren erbauen suber melde ein meremurbiger Stifebrief beffebt; Dantward Borleineberger bat borr feine Rubefielle , wie eine Grabichrift vom Jahre 1428 feigt ; vermuthlich liegt auch ber Stifter ba , und in eben biefem Jahre überfielen Die Buffiten aus Bohmen den Martt , und verbraunten ibn ; Anno 1460 fifteten Dewald und Rueger, bie Derger am Perg , ju bem Sotteshaufe Robrbach, wo ihr Bruber Bolfgang Derger bemable Pfarrer mar ; auch trigt rine Brabidrift vom Jabre 1583 ben Rubrort bes Gebaftian von Debt gu Gogendorfi, und bom Sabre 1593, ber Begu Reging von Debt , geborne von Roberer , endlich vom Sabre 1636 des Erasmus von Rib. beret, taiferlichen Rath , bann Landrath und Berordneten an, fit batten ein befonderes Erbbegrabniß; immer , mo mebrere Monumente find, ift bie Stiftung ben Pfare nicht foteche, benn bie Alten haben fie meiftene auf liegende Guter begründer.

Die baperifden Truppen, welche ju Dedung ber Grunge in Balbhaufen lagen, und im Sabre 1645 ben Rudmarich

noch ihrem Baterlanbe nahmen, plunberten, gang nach bemabliger Sitte, in ber Gegend von Robebach, und gundeten bas Dorf Soging on.

#### Roith.

Bormatte Reuth genannt, ein Schloß am Tratenachbethe in ber Pface Tauftiemen., Rommiffariate Roith im Sausrutviertel, und an der Rommerzialftage von Aiftersbeim nach Griestiechen; oder Reumartt, 1/2 Stunde vom Pfarrorte,
und 2 bon ber Pofifation Daag entlegen

Die Derrichaft gebort bem herrn Fürften von Auersberg', fie ift um 97,800 ft. in ber landschaftlichen Einloge, mit :4632 ft. 6 fr. jabrichen Eintunften, 295 haufern und 168,085 ft. 45 ft. Ranfsprazien vorgemertt.

Die Segend ift febr fruchtbar und angenehm, alles gebeibt auf bas Beffe, und man tann fagen : bag bie Ratur
felbft bier mit Bergnugen langer verweilt, ale in andern Segenden.

Das Schlof liegt gleichsam wie eine Feftung mit Maneen und runden Wehrplägen mitten in einem Ziergarten,
und in einem sehr großen Teiche, es ift iedoch schon, und regelmäßig gebant, bat einen hohen bleredigen Thurm jur Seite,
esstanden noch 2 Borgebaude in diesem Teiche, bie Wirthschaftsgebäude zu sehn schienen, und mit dem Ufer und dem Schlose
durch Belichen verbunden waren; die Straße zieht sich nebenber
vorbep, und an dersetben fteht ein großes Bran- und Wirthsbaus.

Bor Altere gehörte bas Schlof ber abgeftorbenen Familie ber Unbanger, und twar : im Sabre 1392 bem Gangl , Georg und Jochlein Auhanger ; es lebte zwar im Jahre 1189 Dietmarr Anhanger, ber Erfte biefer Kamilie, und war bier Landes begütert, ob er aber icon biefes Schloft befaß, ift ungewiß, biefer Anhanger war ein Mühlerefohn, bep Ried gebürtig, und ein getreuer Sefährte des Bergogs von Bavern in
bem Rriege gegen die Türken, das Umfändlichere von ihm ift
bep Ried beschrieben.

Rach den Unhangern tam biefes Schlof an bie Jorger 1492, Ditrichftein, Beiffenwolf, Trautfohn u. f. w.

#### Roith.

Ift ein Stelhof ben Smunden, bem herrn von hörner geborig, in ber Orticaft Bener, am Traunftein mit Rro. 3 bezeichnet, in der Pfarr und dem Kommiffariatsbezirte Smunsben im Traunviertel, hart am Traunfee, und 1/2 Stunde von der Stadt entfernt.

Diefen Ort barf man mit Recht bie erfte Soule ber Baumgucht in Diefem Lante nennen, benn bas raftlofe Forsichen gur Beredlung ber mannigsaltigen Fruchte, womit ber jegis ge Befiger fich beeifert, und jum bochen Grabe gebracht bat, beurtunden bie fcbnften Böglinge bafelbft.

Wie lange diefer Frepfit fcon befieht, ift unbekannt, boch ift er icon in ber Bifcherifchen Rarte vom Jahre 1667 angemerkt.

#### Roitham.

Ein Pfarcdorf von 52 Baufeen, mit einem tleinen Soloffe, Mu genannt, welches jum Stifte Lambad gebort,

und im Thale gegen den Traunfluß bin liegt, durch ben Ort führt eine Hauptstraße von Lambach nach Smunden; er geshört zum Kommiffariate Wimsbach im Traundiertel; man hat zu dem berühmten Traunfalle 1/2, nach Smunden 3, nach Windern 1, Schwannenftadt 1 1/2, und nach Lambach 2 Stunden zu geben.

Die Segend ift Pligel und Ftache, mit einigen Waltschen vermischt, barunter sind bas Lambacher-Langs und bas t. t. Fallbolz, burch welches sich die Straße zicht, die bes dentendfien. Der ganze Pfarrbeziek enthält 2082 Joch 1301 Dualratklaster Ackter, 358 Joch 159 Alaster Wielen, und 813 Joch 1323 Alastek Waldgrund, zusammen 3253 Joch 1181 Duadratklaster Flächenmaß, auf welchem 10 Ortschaften, und 305 Päuser liegen, mit einer Bevölkerung von 1135 Menschen.

Die Rirche und bas Goulbaus ift im Drte, ber Pfarthof aber 1/2 Stunde fublich entfernt, und in ber Detfchaft Unffernpubret mit Dre. 20 bezeichnet, benn er war vormable ein Bouernbous unter ber Derrichaft Scharnftein; Ulrich Remathner ichentte es im Sabre 1666 gu einem Pfarrbofe bet; es mußten auch jahrlich ju Lichtmeg bren Rapauner Scharnftein gebient werden, jest wird ein Geldbienft abgereicht; Scharnftein batte eine Beit bas Recht, mit bem Stifte St. Ditola alternatio einen Dfarrer einzuseten, Mufhebung bes Stiftes tam foldes an ben bochften Landesfürften. Dien fagt : daß die letten Mugitalbefiger fich einen lebenstänglichen Ratural=Musjug porbedungen batten, ben ber unterm Bauernftanbe gewöhnlich ift, feifen Pfarrer . wie mußte.

Eine ber fconfen Anfichten ift die Remmung bee Traunflußes zu Remating, ehe man von Lambach ber zu bem im Jahre 1805 erbauten t. t. Wegmauch=Daufe tommt, ber Fluß nimmt ba auf einmahl eine nordweftliche Wendung,

in ber fteilen Tiefe binob erbliet, man ein fcbnes That und die Remathmuble im verilingten Daffabe; binter brinfelben erbebt fich ein Buchenwalb , beffen garte Farben gegen bas Finftergrune des Langbolges fich vorthrithaft ausnehmen; biefe Remathan tommt foon in einem Spruchbriefe vom Sabre 1367 por , welchen Ludwig ob bem Stein bem Stifte Lams bach ertheilte; nicht weniger angenehm ift bie Mu ober bas That flidweftlich des Dorfes Roitham , gegen den Ercunfuß , aber über bepbe bin ift boch ber Traunfall bas einzig Dertwürbigfie Diefer Pfare und bes Landes; man muß über ben gro= fen Gebanten ber Schöpfung faunen , ber bier ausgeführt Dach einer turgen Strede Beges, im fo genannten murbe. Kallbolge, vertundet balb ein milbes Toben die Rabe bes Traunfalles , rechte in graufer Tiefe binas malt ber Flug weißen Schaum mehr als 400 Rlafter lang mit einem Betofe tornig fort , bis er nach und nach rubig wied , biefes nennt men ben wilben Falt, das Baffer fürgt gu Unfang über 6 Rlafter bobe Gelfen berab , und wirft naffe Staubwolten auf , in benen man , swifden ben Connenftrablen gefiellt , ben . fiebenfarbigen Regenbogen bewundert. Lambes und Subrman geben an : bag biefer Bofferfall gur Beit ber Romer Catarracta gebeißen babe; es mag fenn , bag er bamable fcon betannt , war , aber unter welchen Rahmen , ift ungewiß ; gleich neben biefem Sauptfalle ift eine Brude tubn auf bas jenfeitige Ufre biniber gebaut, ben melder die Rommergialfrage nach Bin= dern und Schwannenftadt anfangt, einige Schritte fubwarts ift bas t. t. Birthebausgebanbe, welches ein Beffandwirth nebft ber Dabi- und Gagmuble benligt; eine Rapelle, wo alle Donnerftage von einem Geiftlichen der Pfare Roitham Deffe gelefen wird , dann des Sallmeiffere Saus , fie liegen alle auf bem rechten tiefen Ufer bes Eraunfalls, beien Bewohner bas ewige Sefaufe taum bemeeten, fonbern im ra= for Lone einauber verftanblich ju machen fcon gewohnt finb.

Unmittelbar ben bem Sauptfalle rechts fangt ber fo genannte gute ober fchiffbare Salltanal an, er ift 230 Rlafter lang, 2 bis 3 Rlafter breit , und bat am Ende nur ein Gefalle pon 5. Rlaftern , er ift blog aus Dolg über bie Beifen bingebaut, und die Schiffe fabren pfeilfchnell burch benfelben, bas Baffer wird mittelft Aufgiebung eines Rallthore bineinges laffen, benn bas Dublmaffer, welches fich von ber Dablund Cagmuble binein entleert , ift unbedeutend , und binbert tein Arbeiten an benfelben ; bas Gefahrlichfe an biefer furdterlichen Daffage ift : bie Einfahrt binein , bie Befahr an bem eben fo tubn ale meifterhaft gebauten galltanale befebt nicht nur darin , bag ce alle Mufmertfamteit bes Steuermanne braucht, um bon bem Rande bes wilben Falles bes Schiff fonell und ficher in ben Ranal tingulenten, bann, bag bas Sallthor bes Ranale offen fern muß, wenn bas Schiff nicht in ben milben Sall binabgeflürgt und gertrummere werben foll, fonbeen es gibt oftere auch gang tleine Steine, Die von ber Bewalt bes Baffers in ben Sabrtanal bineingespielt merben , fich in ben Bugen feffegen, und bas Coiff beididigen, benn bas ungefahr einen Soub bis 8 Boll bobe Baffer in bemfelben bient mehr gur Befeltigung ber Reibung bes mit bem bochfen Do= mente ber Bewegung berabfahrenden Ediffes , ale jum berabfiogen beefelben. Um das Liegenbleiben biefer gefahrlichen Steine ju verbindern , ift bennabe von to ju to Balten, bie ben Boden bes Rangle ausmochen , 1/2 Ballen berausgenommen , damit bie Steine leicht burchfallen tonnen , und bamit bas unten burchfliegenbe Baffer ein fo andern Balten nicht anffprengen , und die Schiff-Sabrt verbindern tonne , benn Diefer Ranal ift fo eingerichtet, bag unter ben Balten viel BBaffer burchfliegt, und felbft im Rangle oben find fredenweife Deffnungen angebracht, damit bas überfluffige Baffer feinen Ausgang in den wilden Sall nehmen mag , und ber Schiff-Sabrt nicht hinderlich fenn tonne, fondern immer gleiche Dobe beobachte. Der Kanal selbst ift ans farten verteilten Pfoffen rom Lehrbaumholze ausgezimmert, und ist nicht gerade, sonsbern in der Mitte etwas rechts gebogen. Ein eben so einsaches als bewunderungswillediges Wert ift der Ausgang diese Fallkanals bey dem so genannten langen Werte, wo am Ende die hinabstürzenden Wogen des Kanals mit den Flutben des wilden Falls sich vereinigen, und das Schiff mit unmerkbarer Sewalt mit sich fortreissen, bis sie in sanstem Zuge hinab gelangen, aber bey eben diesem Ausgange, der nicht sehr angenehm zu senn sehn zu senn scheint, sind weitschichtige Volfterhölzer angebracht, die auf Ketten bängen, die Wogen milbern, und sich nach der Schwere des Schiffes bewegen, das berabsahren muß.

Diefes Deiferflic ber Runft verbantt man einen gewiffen Ceeaver ju Geeau, et war Sorfmeifter vom Raifer Berbinanb bem I. bis Rubolph bem II. im Galgtommergute 70 Jahre lang, und murbe tto Jabre alt, alfo im fechgebnten Sabre bunberte; Diefer murbige Mann machte nicht nur bie Traun fondern auch bie Dolban von Budweis bis Drag fchiffbar, et beffegte ben wilben Rall, und baute bie Sectlaufen am Ballfabterfee; Rubolph ber II. und Leopold ber I. erhoben ibn und feine Ractommen in ben Rrepberen- bann Grafenfanb; man muß aber nehmen , bag biefer Ranal und bie gegenwars tige Coiff=Kabrt erft nach nut nach jur jegigen Bolltommen= beit getommen ift, und bag icon por bem Secquer bas tubne Bert in Untrag gemefen fepn mag, aber wegen Sinberniffen nicht bewertftelligt werben tonnte, benn gwifden ben Jahren 1407 bis 1413 wer ber Staat in miglichen Umfanben, man tlagte über bie boben Landesanlagen , ben Gelbmangel n. b. gl. Wegen bem bamable neu angelegten foiffbaren Traunfalle begaben fic mit bem Stifte Lambach Rifderen-Streitigteiten , wie bie Befdichte bes bampbligen Abte Erasmus enthalt; aus diefen ift ju foliegen , bag es icon vor

bem Greauer würdige Mannee gab, die an ber Schiffbar= machung arbeiteten.

Das Birthebans im Falle ift im Jahre 1612 erbaut, und in ben letten Rriegen bie Brucke jederzeit abgetragen worden, die Frangosen tehrten sich aber nicht daran, und fprangen von Felsen auf Felsen, um zu den Baufern zu gelangen, wo fie die Leute nöthigten, einen Steig herzufellen.

Der Traunfluß , welcher fo viele toffpietige Waffermerte enthalt, und bier ben berühmten Sall macht, perdient eine nabere Befdreibung ; er entfpringt in Stepermart, flieft burch ben Aufferr- und Sallftabterfee über Boifern , Lauffen , Ebenfee in ben Traun. ober fo genannten Smundnerfee; Die Lange biefes Rluges vom Ausgange bes Sallfiabterfees bis jum Ein-Auße in ben Smundnerfer beträgt 16,820 Rlafter, Die Lange bes Smundnerfces belanft fich auf 6310 Rlafter, und fo die Lange des Fluges vom Ausgange bes Gees ben ber Saupt= Claufe bis jum Ausgange bes Traunfalls 7418 Rlafter; Diefer burd manderlen Sperrung ber Smunden wieder befrepte Trann= fuß verlagt ben Smundnerfee, und flieft pon Gudweffen gegen Dorboften; mertwurdig find beu feinem Ausgange bie brep Gee= ober Schwelltlaufen am Smundnerfee, Die erfte murbe im Sabre 1624, Die gwepte im Sabre 1684, und bie britte im Sabre 1705 erbaut , bann find gu temerten : bie Keffel- , Blag- , Bogelfang und Sogelmuble, das Bimmer= mert ( Bimmert ) mo ber Rreugftein im Baffer ficht , bie Dafite, Sahnflode, Ranig- , Raidel= Roth= , Beut- und Zangermuble, ber Schafftein, ein gefährlicher Drt, unter melchem ein Bechfel ift, wo bie Dferbe ben bem Segentriebe burd bas Baffer maden , ben großem Baffer aber auf ber Robpletten überfest werden muffen.

Die gefahrlichen Derter find bie Rohlwehre, die Steprers mibble, bas obere und untere G'fcbropf, die Sotteenahntwehre ben ber ichonen Biefe, bas Brilinen, eine febr gefahrliche

Stelle , der Predigtfinft oder Sausfiein , der 15 baumlange bobe auf purem Felfen ausgehauene Treppelweg , und bann der wilde Kall , von dem erft die Beschreibung vorausgescht ift.

### nur ein dem Aleccinte du Dellacier aus Plusses

Bit ein Pfarrert auf ber Kommerzialfrage von Mintelesten nach Engelharestell im Rommiffariate Scheerding im Innaviertel, 2 Stunden von Engelharestell, 3 von Scheerding und 4 von Paffau entfernt; die Segend ift bergig mit Balbechen vermischt, und jur Pfarr gehören 16 Drtichaften, 119 Saufer, in welchen 833 Menschen beschrieben worden find.

# Rosenleiten.

Ein Frenst und Dorf mit 23 Saufern am linten Ufer bes Befenbaches und an der Rommerzialftraße von Landehaag nach Ottensheim in der Pfare Felderichen, dem Kommisariate Landshaag im Milhbiertel ; er gehört dem Johann Saterl, und ift von der Donau i Stunde, von Eferding i 1/2, von Oberwalfee 1/2, so weit von dem großen Michtauße, und 4 Stunden von der Sauptstadt Ling entsernt.

#### nd maine se Rofibach.

The state of the s

Gine Do finactund Pfarr im Rommiffariate Afpach im Innviertel , an einem Muhibache gwifden Bergen , 1/4 Ceunde beim nach Ried gelegen; nach Altheim i 1/2, nach Braunau aber 4 Stunden ju geben.

Bierzehn Tage nach bem St. Ulrichetage wird öffentli= der Martt gehalten, wo viele Leute fich einfinden, obgleich nur ju dem Pfarrbegirte 22 Ortschaften, 135 Baufer, und eine Bevölterung von 750 Menichen gehören.

Diefe Dofmart gebore dem herrn Grafen von haklang, vormable befaß fie die Darbergifde Familie bie 1603; es befindet fic bafelbft die Pfarrtirche und ein Darbergifches Benefizium; noch find die Rudera eines alten Schloffes zu feben, fie liegen in verschwiegener Traurigteit da, und erinnern uns an das Allvergangliche diese Erdenlebens.

delicated with a security of the control of the control of the

#### Roßberg.

Ift ein Ort auf der auferften Grange von Defterreich gegen Bohmen, junachft ber Kommerzialftraße von Leonfelden nach hochenfure, er wird von einigen als ein Martt angegeben, find aber nur wenige Baufer, in der Pfarr und in dem Kommiffariate Leonfelden im Muhlviertel, I Stunde von Leonfelden, so weit von Baldenfels, und 3 Stunden von Frepfadt entfernt.

#### Rotheneck.

Ein Felfenfolof, und 50 gerfreute Daufer in ber Pfarr Sance Gottharb, und bem Rommiffariate Efchelberg im Muftviertet. Dier vereinigen fich die große und Bleine Rottel, und fliegen unter den Rahmen große Rottel bep Detenebeim in ben Donaufluß; eine Rommergialfrage giebt fich vom lett genannten Orte nach Eichelberg und herzogeftorf binauf; man bat nach bem Pfarrorte nur 1/2 Gtanbe, nach Ottenebeim 1 1/2, und nach Ling 3 Stunden gu geben.

Diefes Schloß gehört bem herrn Grafen von Starbemsberg, und ift gur herrichaft Efchelberg einverleibt, es war ein vicrediges 3 Stode hobes Gebaube, mit einem folden Thurme, hobe fefte Mauern, die jum Theile die Wirthschaftegebaube einschloffen, bienten jur Bertheidigung des Plates, welcheu ber fielle Fellen ohnehin damable uniberwindlich machte.

#### Rottenbach.

If ein Pferrort, eine Stunde von der Poffacion Baag im Thale an einem Bache im Rommiffariate Starbemberg im Bausentviertel gelegen; man bat I Stunde nach Bendling, und so weit nach Bupfing, bann eben fo weit nach hoffirchen und Beibern, 2 Stunden aber nach Reumarkt ju geben.

Die Pfare liegt durchaus in einer ebenen fruchtbaren Ges gend, 1st Stunde von Rottenbach weg befindet fich das Schloß Innernsee mit einem kleinen Teiche umgeben, und das schöne That seibst sich ungefähr 1/2 Stunde öflich ju 3 es gehören ju dieser Pfare 24 Detschaften, und 223 Baufer, in denen 1285 Menschen wohnen. — Diese Pfare ift schon alt, denn in dem Kausbriese um die Beften Starbemberg, welde Rudiger von Starbemberg im Jahre 1379 an Dergog Albert

von Defferreich vertauft batte, tommt ein bof ju Rottenbach vor. Ein gemiffer Beinrich Gepmann fiftete im Sabre 1387 ben Sof ju Poppenreith in ber Pfare Rottenbach auf emige Bodenmeffen ju ber Frauentirde Rubrforf, fie war bamabis noch eine Biliale von ber Pfarr Schwannenfabt, endlich bat im Jahre 1472 Sanne Innerfeer ju Innernfee auf verfchiebene ewige Gotteebienfte in ber Dforr Rottenbach gefliftet, und nicht umfonft zeigen die Grabidriften in biefer Rirche bie Rabeftelle bes Stepban Innerfeer ju Innernfee und Gomis bing vom Jahre 1503 an; bann vom Jahre 1679 ber Frau Maria Dagbalena Billinger von bec Mu, geborne Rebr; enblich vom Sabre 1697 ber Maria Belicitas Willinger von ber Mu, geborne Spindlerinn von Sofet, und vom Jahre 172L ber Fran Eva Beatrir Billinger von ber Mu, geborne Freginn von Pollheim an , fie waren alle brep Gemablinnen bes Frang Berbinand Billinger von ber Mu; gewiß machten fie auch Stiftungen babin.

# good nomanar so Rudleinstorf sound nie et

en einem Haufe im Commigniste Stellemore ::

Bar ein Selfit und Stammhaus der Rudleinftorfer im porigen Machlande, iest Mublviertel, nun ganz abgekommen, fo, daß die Lage davon nicht mehr mit Gewißheit bestimmt werden kann, pielleicht sind Ueberbleibsel in der Begend zwisten Delmannsedt und Reichenau zu finden; nach dem Tode des Friedrich, Edlen Rudleinstorfer zu Audleinstorf, kam diesfed; Gut an Danns Schaller zum Vrandhof, welcher dasselbe immut dem Mayerhose im Jahre 1509 dem Wolfgang Mela-hrunker zu Alternhos vertaufter.

nie begin er fein Touffereie inn ale Begen Beginn in meles

and is some hope at

Wasted by Cooole

#### Ruefling.

If ein Solof und Dorf in der Pface Leonding im Saufentviertel, i Stunde von Ling unterhalb der Riernbergers Waldung entlegen; die Gegend ift flach und zieht sich in eine Anhöhe zusammen. Dieses Gut, welches ein eremptes Rrimisualgericht hat, gehört dem herrn Grasen von Pilati, es war vormahls Bizedomisch, und tam nachbin an die Frepherrn von Mannstorf, in der landschaftlichen Einlage mit 1450 fl., und 97 fl. 59 fr. jährlichen Eintunsten, dann 6 unterthänigen häusern, und 1555 fl. Ruftikal-Raufspräzien vorgemerkt.

to the season of the season of the season of

理 物体 计 班前的

#### es Exponsion as, Ruttenstein.

Ein febr altes Solos auf einem boben Felfen zwiichen bem großen und kleinen Narrenfluße in der Pfarr Monchedorf im Rommiffariate Auttenftetn im Mühlviertel; man bat nach bem Pfarrorte 1/2 Stunde, und so weit zur nächfen Kommemerzialftraße; nach Königswiesen, Schönen und Bierbach 1, bann zur nächfen niederößerreichischen Gränze 3 Stunden zu geben.

Die herrichaft gehört bem herrn Grafen von Dietrichfiein, vormable bem herrn Grafen von Sallaburg, fie ftand
unt 91,225 fl. in ber landschaftlichen Einlage, mit 4087 fl.
58 tr. jährlichen Einelunften, 536 unterthänigen Saufern,
und 118,864 fl. 26 tr. Rufital-Ranfepragien notirt; es gehören übrigens dazu die zwey Martte Briffenbach und Ronigswiesen.

Das Chlog foll vormable Lichtenftein geheißen haben ; te ift ein großer Rlumpen von Mauerwert , auf bem Grafe und

Seftrauche machfen; bem Unfeben nach hatte es mehrere runde und vieredige Streitthurme, und mar nach bamabliger Urt als eine gute Fefung betannt, wohin fich im 15. und 16. Jahrhunderte ben einer Feindesgefahr die Leute der Nachbarichaft geflüchtet haben.

Der altefte betannte Befiter mar Ulrich von Rapell, ba er im Jabre 1279 bom Raifer Rubolph für ben Daret Ronigewiesen bie Bewilligung , einen Bochenmartt balten gu bur= fen, betam; im Jahre 1284 befaß bie Berricaft Bergog 211brecht ju Defferreich , und im Jahre 1294 mar ein Berjog von Ruttenftein betannt, ber bem Rlofter Baumgartenberg eine Stiftung peridaffte. Ralinn von Scherfenberg , Bert von Rut= tenftein ober Rutenftein , fiegte in einem 3mentampfe über 30= bann von Lichtenftein, und hielt ibn gefangen ; ale aber in einem nachmabligen Bweptampfe Friedrich von Ruttenberg ibn im Jabre 1440 überwunden batte, übergab Ruttenberg ben . Scherfenberg von Ruttenftein bem Bergoge von Deferreich , ber mit Berlaffung feiner Gliter verfprach , liber Deer gu gie= ben , und nicht mehr jurud ju tommen ; er bielt Bort , und tam nicht gurud, weil er als achter Deutscher fich ber Ueberwindung fdamte.

#### Ruzenmoos.

If ein gerfreutes Dorf von 64 Saufern zwischen Villing und Unterregau, in der Pfarr Unterregau, Kommiffariate Bagtein im Sausentviertel, 2 Stunden von Botlabrut enefernt, von darum mertwürdig, weil hier das evangelische Beebhaus, bes Saftors Bohnung, das Schulhaus fich befindet, und der Dauptort einer evangelischen Gemeinde von 1200 Seelen ift, 6 Stunden bavon liegt die ju biefem Bethbaufe geborige Bilialtirche ju Bell.

#### Rührstorf.

Ein Pfarrort am rechten Ufer bes Agerflußes im Rommiffariate Mitterberg, vormable Schwannenftadt im handrutviertel auf einer kleinen Anhöhe gelegen. Man bat nach Schwannenftadt 1/2 Stunde, eben so weit nach Mitterberg, und auch so weit nach dem Schloffe Windern, ju dem berühmten Traunfalle aber I, und nach Lambach nur 1 1/2 Stunde zu gehen.

Der Pfarrbezirt enthult 687 Jod 335 Duabrattlafter Aceter, 394 Jod 852 Rlafter Wielen, 585 Jod 1596 Rlafter Walb, jusammen 1667 Jod 1183 Duabrattlafter Bladenraum, auf welchen 13 Ortichaften, 179 Saufer, und 941 Menichen fich befinden.

In dem Dorfe Raufing ift ein Braubaus, und in dem Orte Mitterberg das Schloß Mitterberg und der Maperhof; von diesem Schlosse genießt man eine der schönften Uebersichten gegen den Agerfluß bin; die Bauernhöfe sind zerfreut, bald im Thale, und bald wieder auf der Sobie zwischen Obstbaumen verborgen, denn dieser Pfarrbeziet liegt zwischen dem Agerund-Traunfluße, von der langen Agerbrücke und der Kommerzialstraße nach Schwannenstadt angefangen ift langs dem Agersluße abwärts gegen Lambach bin eine Fläche von schönen Wiesesen und Augzünden, weiters erhebt sich der Grund von 20 bis 30 Klaftern, und bildet wieder eine Fläche von nahmlicher Lange, alsbann folgt eine zwepte Grunderhöhung, die beträchtlicher ift, endlich abermabls ein ganz fruchtbarer Bergrücken von gleicher Größe, auf welchem die Ortschaften Kreuth,

Veaffenberg, hof, Mitterberg und Oberfeilen liegen, gegen ben Traunfluß nimmt bas Erdreich wieder ganz gemach ab, und befindet sich dort eine große Waldung, welche unter den Nahmen: das Mitterbergerbolt, die Lengau, und das Stadlsbolz bekannt ift; binter diesem Walde sieße der Traunfluß in einer sehr beträchtlichen Tiefe langsam vorben, an manchen Dertern sind sehr fleile Sandgefätten, wo schon viel lockeres Erdreich in das grune Fluthengrab binabfürzte, und der Bor- übergebende sich wohl in Acht nehmen muß.

Eine gang beateme Rommerziaiftrafe ift von ber Traunfallbrilde durch Ribrftorf gur Agerbrilde nach Schwannenftadt
angelegt, bann theilen fich zu Rührftorf zwen Fahrwege, ber
rine nach Deffelbrunn über Siding, bem Anrachbache nach Wantham in der Pfarr Unterregau, ber andere in den Stadl
ben Lambach; letterer ift um Bieles verbeffert, aber noch nicht zu einer Kommerzialftrafe erhoben worden. Ein sehr beauemer und anmuthiger Gehfteig vom Agerftege ben Staig führt über Kaufing, Glazing und hart nach den Stadl ben Lambach bin.

Diese Pfarr hat außer dem Agerfluße nur einen Mihlbach, der aus biesem Fluße entriffen, bep der Buchleithenmihlte anfängt, durch Ribertorf, Muhlwang und Kaufing läuft, und zu Glazing sich wieder in den Agerfluß begibt; der so genannte Aurachbach kömmt aus den Viechtauer-Bergen ber, und fließt an der Gränze dieser Pfarr bep Sieting in den Agerfluß; bepde haben von Seite dieser Pfarr ein sehr hohes und fleites Ufer, die Brauchinger-, Sietinger- und die Agerleithen genannt.

Ein Wald zwiften Lambach und Windern unter ben Rahmen: Puchualoch, tommt fcon Anno 1061 in der Bespättigungsurkunde des Raifers Beinrich des IV. an das Rlosfer Lambach vor; foll dieß vielleicht das Onchetholz an dem Eraunfluße in der Pfarr oder an der Gränze der Pfarr Rubtsperf fepn? ein fo genanntes hinterholz in der Pfarr Rubts

forf kömnet icon im Jahre 1523 in einem Kaufbriefe an bie Bellber Vergheimer vor; indesten ift Rubrftorf icon im Jahre
1387 bekannt gewesen, denn Deinrich Sepmann zu Gallpach
fliftete damable den hof zu Pappenreich in der Pfarr Rottenbach, und das Gut zu Weigertsheim in der Pfarr Agbach
auf zwey ewige Wochenmesten zu unserer Frauentirche zu Allhrflorf in der Pfarr Schwanne, sie war damable eine Filialtirche der Pfarr Schwannenftadt.

Eine Grabschrift vom Jahre 1487 zeigt bee hanns Pepf zu Mitterberg, bann eine vom Jahre 1523 bes Gebafian Pepf zu Mitterberg, endlich vom Jahre 1571 bes Gearg Spiller zu Mitterberg, taiserlichen Rath und Salzamtmanne zu Emunden, bann vom Jahre 1611 eines zwepten Georg Spiller zu Mitterberg, Pfieger zu Bildenftein und seinner Gemahlinn, Frau Unna Maria, geborne von hochenwart, Maheftätte an; aus biesem ift zu schließen, daß die herren von Mitterberg die Pfarr fundirt haben werden.

#### Sachsenef oder Sarenek.

War ein altes Schloß, wovon nur noch die Mauern fichen, mit 22 Saufern in der Pfare Mungbach, Kommiffatiate Windbaag im Mühlviertel, nabe an der Kommerzialfrage von Mungbach nach St. Thomas, wohin man auf bepde Decter nur 1/2 Stunde, nach Windbaag hinab r, und nach Mauthausen 4 Stunden zu geben bot.

Sachfenet gebort jest jur herrschaft Bindhaag, und ift wahrscheinlich bas Stammbaus der herren Sachfen ju Allmet, bavon noch im Jahre 1397 ber ebelvefte Gafte der Sachs lebte. Eberhard und sein Bruder Bilhelm von Zelking, Ritter, haben vom herzoge Albrecht von Defterreich im Jahre 1410 biefe Fefte

Abertommen , nachdem fie vorber' ein gewiffer Schweinbart pfandichillingweife befaß , und vom Albrecht eingeloft murbe.

#### Salzburger = Urbaramt.

Sind 127 gerftreute Baufer im Sausrutviertel, Die vormable dem Erzbischofe von Salzburg gehörten, mit 11,025 fl. in der landichaftlichen Einlage, 690 fl. 2 fr. jährlichen Eintunften, und 47,287 fl. Rufital-Raufspräzien.

#### Sandel.

Ein Pfartdorf mit 45 jerftrenten Baufern am Sanbels banfer-Mublbache im Rommiffariate Darrachethal im Muhlviertel, an der aufferften Granje gegen Bohmen, wohin man nur 1/2 Stunde zu geben bat, 1/4 Stunde davon liegt bas Schloß Rosenhof, 2 Beiterefelden, und 3 Stunden die Doffs fation Frenfadt.

Sandel liegt im Gebirge und in bem großen Freywalde, bennoch führen zwey Kommerziolftragen nach Bohmen und Riesberöferreich, I nach Windhaag, die vierte nach Freyfiadt, und die fünfte nach Weiterefelben hinab.

Der Pfarrbegirt enthält 18 Ortichaften, 276 Banfer, und 1663 Seelen.

Unweit Sandel entspringt ein Brunn, über welchen eine Rapelle gebaut ift, ber von den Einwohnern Sadelbrunn genannt wird, weil fein Baffer einftmabls eine gefährliche, mit einer Sade gemachte Bunde geheilt haben foll, das Baffer wird in bolgernen Behältniffen aufgefangen, und mittelf bol-

Bernen Rinnen in ein Babbans geleitet, und bann werm ges macht. Endlich entspringt in biefer Segend im Fremathe bie fo genannte Schwarzaift, fie bereinigt fich bep Beiterefelben mit ber Balbaift, bebbe fliegen jusammen eine weite Landfrede binab, nehmen unterball Greiffenberg die Feldaift zu fich, und ergiegen fich bep Mauthausen in die Donau.

#### Sarblingstein oder Sarmingstein.

Ein Martt an det Donau und am Garblingbache in bet Pfart St. Nikola im Rommifariate Greinburg im Mühlviertel; eine Rommerzialfraße führt von St. Nikola durch nach hiesche au und nach Niederöfterreich neben dem Donauftrome binab, dann ift wieder eine libet die Berge hinauf angelegt nach Diern-bach und St.: Georgen; ein anderer Weg zieht sich neben Sarblingbach nach Walbhausen bin; man hat nach St. Nietola 1/4 Stunde, nach dem Martte Steum, wo der berühmte Serubl und Wichl ift 1/2, nach Waldhausen 2, und nach Uniferten 3 bis 4 Stunden ju gehen.

Bu Sarblingfiein ift eine Rieche, und muß bormable auch eine Pfarr gewesen fevn, benn Grabfchriften von 1645 und 1646 zeigen die Rubeftellen ber brep Rinder bes heern John Bolf Areftetter ju St. Marien und Rudiffin an.

Unterhalb Sarbling flirgt bie Sarbling, ein beträchtliches Baffer ichaumend in bie Donau hinab, Graf Rudolph von Sallaburg ließ im Jahre 1755 einen holgrechen anlegen, bas Schwemmholz tam aus ben Balbungen ber herrichaft Rappostenftein in Niederofferreich.

Dftwarte von Sarblingftein fällt bas bekannte Grangflusden Ifper in die Donau, und theilt bas Land Defferreich ch und unter ber Enns.

Endlich oberhalb bee Marttee Carblingftein fieben auf bem Sipfel bes Berges noch bie Trummer eines alten Schloffes, meldes ungezweifelt bas alte Suebming feon wird, welches Deto von Dachland im Jahre 1141 ju einem Rlofter regulies ter Chorberren fiftete; er verlieb bamable bem Probften von Sabming bas Recht , bie Pfort Carbling= ober Carmingfiein mit tauglichen Prieftern ju befegen, und bebnte biefes Recht auf noch mebrere andere Pfarren aus; im Jahre 1161 beffand bas Rloffer Gabming noch , nach biefem wird blog Balbbaufen gebacht," und ce ift ein Beichen ; bag fich bie Beiftichen von Gabming nach Balbhaufen begeben batten; Sabming perlor nad und nad ben Dahmen , und wurde blog Carminaffein genannt, es war bamable noch eine gute Bergfefte, bie ber Landesfürft an fich jog , und befegen ließ. Bilbelm pon Duchheim , bet gegen ben Raifee im Rriege bermidelt mar, nabm im Jabre 1465 ben Drt , wie auch bas tiefer im Balbe perftedte Rlofter Balbhaufen mit Gewalt ein, und verbeerte bie Begend. Raifer Marmitian übergab im Rebre. 1513 bas Goloß Sarmingfiein dem Stifte Balbbaufen , und Raifer Ferdinand erlaubte noch im Sabre 1538 bem Thurnt und bie Beffionen aufzubauen , bas Befchabigte auszubeffern , und wieder in gutem Bertheibigungefande ju fegen ; nun liegt alles barnieber , fcue Thiere tommen mandes Dabl babin und Bogel niften auf ben Reffen ber beitigen Bergangenbeit.

#### Sarleinsbach.

Ein Marte und Pfarrort mit 79 Baufern und einem Brauhaufe unweit bem tleinen Dichlaufe im Rommiffariate Springenftein im Muhlviertel, 2 Stunden von der paffauischen Grange, und 10 von Ling entfernt, man tann auf mehreren Straben, nabmlich von Saflach, Altenfelden , Lembach , und Dbertappel babin tommen; nordlich liegt eine kleine Rirche , Gt. Leonhard genannt.

Diefer Martt gebort jur herrichaft Springenftein , und ift nur 1/2 Stunde bavon entfernt; am Lataritage , und am Montage vor Ratharina werben bffentliche Jahrmartte gehalten.

Der Pfarrbeziet ift groß, er enthält 38 Ortichaften, und 476 Baufer, in welchen 3,020 Menichen wohnen; bie Pfarr wird icon im Jahre 1390 genannt, als heinrich ber Urteinssberger bem Gundaker von Tamberg ben hof zu Ort verkaufte. Im Jahre 1610 machten die in Begicheib gelegenen wallonischen Reiter verschiedene Streifzüge bis Sarleinsbach, nahmen viele Leinwanden von den Bleichen, und das Bieh von den Beiden mit sich fort, diese Reiter waren von derzenigen Truppe, wels de Raifer Andoph zu Vaffau gegen Desterreich angeworben hatte, man nannte sie allgemein das Passauer-Bolt.

# und wis at distances. I art will with mit in

จ๊อด ภาษที่โดยก็ ( กาย 2)

Ein Pfarrort von 41 Saufern am Riammbache, im Rommiffariate Rlamm in Mibloiertel, man hat jum Donauftrome
1/2 Stunde, fo weit nach Rlamm, nach Grein I Stunde,
und nach der Vofifacion Amfletten 3 Stunden ju geben. Eine
Rommerzialstraße von Grein nach Banmgartenberg führt durch;
Jahrmarkt wird jederzeit am Stephani = Tage gehalten; die Gegend ift meistens gebirgig, doch breitet sich westlich gegen ble
Donan eine angenehme Fläche aus, auf der sich nehn Acterund Wiesengrund auch schone Annen befinden; dieset Pfarrbezitt
enthält if Derschaften 246 häuser, und 1404 Seelen, die
Pfarr ift schon alt, benn als Otto, here von Machland, im
B. 1140 dem Probsten ju Sähming das Recht verlieh, die um-

liegenden Pfarren mie tauglichen Priefern zu verleben , gab Regimbert, Bischof von Valleu, die damable nach Vallau gehörige Pfarr Garen hinzu; auch kömmt in der Befättigungsurkunde vom Aahre 1209 über die Besitzungen des Klofter Baumgertenberg, welche Octiog Leopold von Desterreich und Stepermark ausskellte, I cen dorf, ein Dorf in dieser Pfarr, und Pettingen, jett Pining bep Eizendorf, 1/2 Stunde von Baumgartenberg von dann wird Dostituden, eine nun gesperrte Filialtirche von Sachien i schon Anno 1227 in einer Urkunde genannt; in dieser Bilialtirche batten die Perger, Schen von Klamm, jetigen Grasen, von Klamm, ihr Erbbegrabnis, wie mehrere Grabichtiften zeigen.

## Körfer Anderh zu Vollagen angenerbeit batte

the later blufe John house fou bieforlichen Leunne, well-

Ift ein abelicher Frenfit gwifchen Golling , Imeltam und St. Beit am rechten Ufer des Mettnachbaches in der Pfarr Solling , im Rommiffarfate Mauerbirchen im Inngiertel i Stun- be Wegs füblich von Altheim gelegen , und gehört dem Perrii Grafen von Baglang.

# ante mid redr eine Schallenberg. afanaleigemaine

mindenie Ridmin fa en gleieren, man bit jum Donell rem

Ein altes veröderes Schloß am linten Ufer des großen Michtslußes in der Pfarr Rleinzell, im Rommiffariate Reubaus im Miblviertel, dieses Schallenberg liegt auf einem hoben Felsen 1/2 Stunde vom Pfarrorte und der Rommerzialstraße von Windorf nach Reufelden, soweit vom letztern Dree, und t 1/2 Stunde von Obermichel und ber Donan entsernt; es war

bas Stammbaus ber Berren , jest Grafen von Schallenberg , bavon war icon im Jahre 1165 Thomas von Schallenberg betannt; Difgram von Shallenberg fliftete 1340 , und feine Radfolger Georg, Rafpar, und Balthafar von Schallenberg im Jabre 1392, 1413, und 1444 gu ber Pfare Rieberwalb tirden mebrere Ghter, wo fie ihren Begrabnigplat batten , fie waren Befiger bes Coloffes St. Mirich in biefer Dfarr , welches im Jabre 1440 gang permiffet und gerfiort murbe, es liegt nur eine Stunde von Schallenberg entfernt , welches ungezweifelt bamable bas nabmliche Schicffal erfabren baben wirb, benir man rachte fich gerne an feblofen Dauern und unfculbigen Bafallen in ben Ritterfebben ; Aber biefes mar noch Stephan von Schallenberg betannt , ber im Sabre 1487 biefes Solog bewohnte, und ein großer Bald, ber Gdallenbergermolb, wird swifden Borenberg und Belfenberg unweit Draberg und bem großen Lichtenberge noch gezeigt, mo follte , bag bire auch ein Schlog Schallenberg geftanden Gaben mag. : the both make makes Machelic

## Scharnstein.

aus Cenner vie Manner

Das alte und neue Schloß am Almfluße in der Pfare Biechtwang, im Rommiffariate Scharnftein im Traunviertel, und zwischen einer Rommerzialfraße gelegen, auf welcher mon nach Vettenbach 1 1/2, und nach Kremsmunfter 4 1/2 Stunde, westlich nach Sc. Konrad z und nach Smunden 2 Stunden, dann sudlich nach Srunan 1 1/2, und zu dem Almsee 3 Stunden zu geben hat, welcher wegen feiner romantische schönen Lage sehenswerth ift.

Um Scharnftein befinden fich mehrere hammerwerte, wo Genfen und Sicheln verfertigt werben, auch wird in ber Ge-

gend viel Dolg geschlagen, bas in gangen Bloden, ober gu Breter und Latten gerichnitten, auf bem Almfluße berabgefibst wird. Die gange Begend ift bergig, mit Balb bewachfen; bas Rlima meifens talt und ranh.

Die herrschaft gebort bem löblichen Stifte Rrememlinfter, fie ift mit 137,500 fl. in der landschaftlichen Einlage, 6437 fl. 7 fr. jährlichen Einfünften, 572 unterthänigen häusern, und 257,822 fl. 50 fr. Raufspragien vorgemerkt; bas Benefizium Et. Beorgen in Scharnftein aber mit 54 unterthänigen häussern besonders notirt.

Das alte Schloß Scharnftein, vormable Schabenftein ftanb auf einem boben Telfen, der Gingang wer über einem Graben mittelft einer bolgernen Bugbrilde, bobe Streit- und Warttburme mit farten Ringmauern umichtoffen die Gebanbe, zwep bobere Relfen baneben waren auf gleiche Urt befestigt, von diefer Steinfefte find nunmehr einige Ruinen vorbanden.

Das neue Solof Soberpftein, nach ber Bifderifden Rorte Schäferleithen genannt , ift ein mehr gefälliges Gebäube auf einer ebenen Lage in Biered aufgeführt, mit einem großen Borhofe, ben ichone Borgebäube einschließen; indeffen ift bie innere Bauseintheilung nicht neu, sophern burfte pom 14. ober 15. Jahra hunderte abstammen.

Die Erbauer von benden find unbekannt. Graf Albert von Redgau verschaffte dem Klofter Kremsmünster im Jahre 1147 sechs huben zwischen dem obern und untern Dießenbache, diese zwen Rlugden find noch beut zu Tage bekannt, einer von diesen flürzt sich ben den Ruinen bes zerfallenen Schloses Schadenstein in die Tiese des Almstußes binab; und seine Bemahlinn Gereraud verschaffte noch zwen huben in der Pfare Biechtwang zur Erbauung einer Kirche dazu; aus diesem ist zuschließen: daß Albert, Graf von Redgau, herr dieser Gegend war, Die Lage der Grafschaft kann nicht bestimmt angegeben werden, man sollte zuerst auf die Gegend ben Böllabrut ver-

fallen, wo das hentige Ober- und Unterregan fieht, allein es findet fich in der Pfarr Rirchberg, Rommiffariate Rremsmunfier, auch eine Ortschaft Regau mit 17 Saufern und einem Teiche gleichen Nahmens.

Im Jahre 1275 war jum erften Mahle Philipp von Scharnftein bekannt, er war Kaifer Andolphs Rath und Feldbauptmann, zeichnete sich ben ber damahligen blutigen Schlacht auf dem Marchfelde aus, in welcher König Otivtar von Böhmen überwunden wurde, und mit 14,000 Mann geblieben iff. Rudolph hat ihn mit eigener Dand zum Ritter geschlagen. Im Jahre 1278 wird ein Philipp von Pollheim als Besitzer von Schren igenannt; dieser scheint um so mehr der nähmliche in senn, als sich die damahligen Ritter und Edlen bep Ueberstemmung eines Schlosies sich den Rahmen desselben beplegten, Wir sinden nech, daß Konrad pon Vollheim im Jahre 1324 tas Schloß Scharnstein besaß, und als Martin von Pollheim Abt zu Kremsmilinster war, brachte er im Jahre 1376 den Almsse zu dem Kloster, welcher pormahls der Familie Pollheim zu Scharnstein gehörte.

Im Jahre 1492 betam Chriftoph Borger ju Reibharting bie von ben abgefiorbenen Derren von Malice bem Landessurfen jugefallene Derrschaft Scharnftein, und gab bem Rlofter Rrememunfter einen Ort und Boden auf der Amadau bep bem Almftee, für welchen Jahrmessen gelesen werden sollen, ausgespommen der Mitbahn. Scharnftein und die Derrschaft tam von eben dieser Familie im Jahre 1625 durch Lauf an das Rlofter Arememunfter. Betanntlich sind die Jörger damable wegen Religionsmeinungen des Landes permiesen worden.

क्षेत्रीय क्षेत्र हैं कर हात्तर मुक्कीय क्षेत्र होता

Military and the second

SINGSON AND STREET, THE STREET

#### Scharten.

Auch Maria Scharten genannt, ein Pfarrort von 27 Paufern auf einem Berge, mit einer schönen, ber Mutter Sottes geweihren Kirche, welche einen prächtigen mit Aupfer gebecten Thurm bat, an der Rommerzialstraße von Eferding nach Bele, im Kommissariate Eferding im Sausenstviertel geslegen; man bat nach Bucktirchen 1, nach Mels 2, Altofen 2011 und nach Eferding 1 1/2 Stunde gu geben.

Es verrichten bier viele Glaubige ibre Unbacht, und bee fonbere en Darientagen tommen viele Ballfabeter ber; bie bortigen Geiftlichen balten ben Gotteebienft febr auferbaulich ; (welcher burch bie vom herrn Dfarrer Debel eingeführte allgemein beliebte Botal=Dufit echoht wird) ; unweit der Rirche ift ein anmuthiges Balbden von boben alten Baumfammen, welches an gunffigen Commertagen oftere von muben Ballfabrtern belagert ift; bie Coune magt es taum burd bie git= ternden Mefte den beiligen Schatten ju burchbrechen; nebenber find die foonften jungen Baumanlagen , und diefe Gegend ift berlibmt als die erfte Baumidule bes Landes, man tennt es ibr ubrigens auch an , daß bie Bewohner bie Bartung ber alten Bruchtbaume meifterlich verfieben , benn mo man binfiebt fieben gebrangt die gefundeften fruchtbarften Dbfibaume neben uppigen Bluren, und auch in ben abgelegenen fcattigen Balbmintein , fie verrathen fich in ihrer Billthegeit burch ibre Dufte und upermefliche Fluren; will man blog Strafe bleiben , fo ficht man auch nordoftlich von bier ben foonften Teppic der Ratur, die Stadt Eferding , Stauf, den Donauftrom und eine weite Begend des Dubtviertele fellen fich in naber und magefcher Gerne bar; biefe Pfarr enthalt, 12 Ortichaften , 253 Saufer und 1349 Menichen , ale bie vorzuglichften Balbberge werden angenommen : ber Brobbammerberg, bas Chtholy, bie Schiefermaprleithen, bas herrn= und bas Laperflorferholy 3 ber einzige Laperflorferbach ift nur ju nennen-Bunachft ber Rirche ift ein fonerBauernhof gegen bas Thal hinab.

Eine kleine viertel Stunde von der tatholischen Rirche Maria Scharten liegt unten am Berge im Dorfe Debt das am 17. November 1782 eröffnete evangelische Bethhaus, der vergoldete kaiserliche Abler auf demfelben frahlt herfür, hier ift auch der Sig des Superintendenten der ob der ennfisch- und tprolisch= evangelisch= lutherisch= augeburgischen Konfessions=Ver= wandten, diese Gemeinde besteht in mehr als 3000 Seelen, und dazu gehört auch die evangelische Trivialschuse zu Reu= fehren, 154 Stunde von Marchtrent gelegen.

#### Schartenberg.

tennim energht both the Stanks will

Ein Pfarrort zwischen zwen Strafen im Rommiffariate Raftenamte Scherbing im Innviertel, 1/2 Stunde von Wehrnfein und bem Innfinge, und 1 1/2 Stunde von Paffan ent-fernt; die zwen Strafen find Pofffragen, jede nur 1/4 Stunde von ber Kirche entlegen, I von Scherbing nach Paffau, und 1 von Deperbach dahin.

Diefer Pfarrbegirt enthalt 16 Ortschaften , 205 Saufer und 1360 Bewohner.

# Scharting oder Scheerding.

eine landessurftige Stadt, Pfarrort, Rapiginertlofter und Doft am Innflufe, im Rommiffariate Scherrbing im Innviertel, gegen Morgen und Mitternacht mit Bergen um=

geben , gegen Mittag und Abend aber auf fachem Lanbe , fie hat auf einer Unbobe ein großes und fefes Golog, und ift ton Paffau 3, fo meit von Giegharting , und 6 Stunden pon Ried entfernt, man gabit barin 285 Baufer und ber 2000 Einwohner; am 6. September wird Pferbmartt, om Alorianis, Satobis und Mareinitage aber Jahrmarte gehalten; Die bortigen Rapuginer beftanben in I Quarbian, 6 Prieftern und 5 Lavenbrudern; ju biefer Gtabt flibren eine Dofffrage neben bem rechten Junufer von Braunau, eine gwepte von Siegbarbing, und eine britte pon Paffau, endlich eine Rommergielftrage von Mingeirden und Engelhartsjell; 1/4 Stunbe bem Jun binab liegt Alletbeiligen , wo ber Drambach fich mit bem Innflage vereinigt , bann 1/2 Ctunde bflich bie Bleine Rirde Brundt, enblich fo meit fliblid Gt. Rlorian am Sinn; unweit Scherding wird feine Schmelgtiegeferbe wie um Daffau gewonnen.

Der Pfartbegirt enthält 3 Ortfcaften , 365 Baufer und 2382 Meniden.

Scheerbling hatte eigene Grafen, welche schon im Jahre 895 in Bapern beruhmt waren, die Grafen von Pütten, besaßen Scheerbing, auch Reuburg, Ried, Bornhach u. f. w.; ber Lette dieser Grafen, Etenbert, blieb ben der Belagerung der Stadt Mapland im Jahre 1160, die Güter fielen dem Martgrafen Ottotar dem V. pon Stepermart ju, im Jahre 1186 tamen sie aber an Herzog Leopold von Defterreich, welcher im nähmlichen, oder folgenden Jahre 1187 das Schloß ausbauen ließ. Im Jahre 1277 gab Rönig Andolph der I. die Grafschaft Scheeding nehft andern seinem Schwiegerschne Herzog Otto in Bapern zum Peirathgute, damable war Scheerding noch teine Stadt, und ist erft im Jahre 1310 wegen des gegen die Defterreicher hezeigten tapfern Widerstandes zu einer Stadt erhoben worden; dieses war zu Kaiser Schnzichs des VII. Zeiten, damable machten die Bapern vor

Scherbing von ben Deffecteidern, welche ben Drt vergebens belagert hatten, große Bente ; Unno 1312 tam Berjog Friebs rich bon Defterreich mit 1500 Dann, und belagerte Scherce bing , weil aber bende baverifden Bergoge , Stephan und Otto, mit 6000 Mann in Bug', und 1800 ju Pferde gegen ibn anrudten, ließ er fein Lager angunben, und entfernte fic. Rad einer Urfunde bes Berjoge Rubolph von Defferreich vom Sabre 1364 wird Scherbing wegen bewiefener Tapfertelt gegen bie Bapern, und Treue für Defferreich mit verfchiebenen Frepbeiten belobnt , es wird bamable nur ein Dartt genannt; auch war Scherbing eine Beit an Defferreich verpfanbet, und wurde nach ben Trieben im Sabre 1396 an Bavern wiebet jurud gegeben. Bergog Endwig von Bavern und Braf von Mortani haben Unno 1449 ben Bwinger an bem Borbofe, das Thor und ben Thurm , bann ben Gtabtswingerthurm , bas Thor Beiling genannt, bas Innthor und ben 3minger por bem Michbache bis an ben Borbof aufmanern , von benben Seiten am Junftuge ben Graben aus ben Telfen brechen , und anbere nutliche, jur Befeftigung bienenbe Gebaube aufführen laven.

Im Jahre 1504 belagerten bie pfatifiden Truppen Scheerding, aber die Deferreicher tamen auf Befehl des Raifers von Beberbach aufgebrochen jum Entfage; endlich ichreibt Prevenbuber: baf im Jahre 1527 Leonhard Raifer verbrannt worben ware, er war ein tatholischer Priefter oder gar Pfarrer ju Scheerding, der jur evangelischen Religion übergetreten ift, und fich verehelicht hatte.

Bu Anfang des Krieges zwifden Raifer Leopold und Surfürfien Marmilian Emanuel von Bapern wegen der fpanisiden Erbfolge, brangen den 2. März 1703 Abends unversmuthet die öfferreichischen hufaren in die Borfladt von Scherrbing ein, überfielen die forglofe Bache, töbteten den Fähnsteich, der fich zur Gegenwehre ftellen wollte, und nahmen die

Standare als Siegeszeichen mit fich fore 3 fväterbin bat ber taiferliche General Graf von Reventlau Scheerding eingefchlofe fen, die Bapern warfen die Brücke ab, und vertheidigten fich auf das Lebhaftete; Reventlau ließ daher die Stadt vom 26. die 23. August mit Bomben und glibenden Augeln beschießen, fo, daß den Theil am Baffer die zur! Pfaretirche völlig in Brand gerieth; auf die Nachricht, daß sich ein farterer Entfas nabere, jog sich Reventlau mit feinen Leuten auf Vassau zurud.

Michael Den is, ein berühmter öferreicifcher Gelehrter, war im Jahre 1729 gu Scheerding geboren, und farb 1800 ju Wien, er war Lehrer ber Literargeschichte am Therestanum, und Borficher ber Garelifden Bibliothet, bann hofrath und erfier Rufios ber t. t. Pofbibliothet.

In bem baperifch= frangofifchen Rriege gegen bie Roniginn Maria Theresia von Sungarn und Bohmen Anno 1742,
als die Feinde Defterreiche in Ling waren, befesten die Des
herreicher unter den Generalen Berentlau und Mengel Scheerding; der baperische Feldmarschall Graf von Törring machte
zwar einen Bersuch, die Stadt wieder zu erobern, aber Benentlau schlug ibn am 17. Jäner 1743 mit großem Bersustunger.

Scheerbing tam im Jahre 1779 burch ben Lefchner-Friedensichluß wieder an Defferreich, und in eben biefem Jahre wurden burch eine ungludliche Feuerehrunft gegen 80 Baufer in die Alfche gelegt.

Im Sabre 1800 tamen die Frangofen fo auch im Jahre 1805, und im Jahre 1809 den 26. Aprill Rachmittage ersichen eine Abtheilung der Division Le Grand vor Scheerding auf dem linten Innufer, wo die Brude abgetragen war, sie stickete das Geschütz auf, gundete einige Däuser der Stadt an, und foderte unter der Bedrohung, die Stadt gant in Brand ju fieden, die Derfiellung der Brude, welches von der 34

Scheerding geftandenen öfterreichischen Infanterie durch Kanonen und Rleingewehrseuer bis in die Racht verhindert wurde, als aber die Nachricht tam, daß der Feind bereits auf dem rechten Innufer von Vaffan bervor dringe, jogen sich die Desterteicher nach Sauftirchen zurlid; ben 30. Aprill und 1. Map fette die übrige Armee über den Jun.

#### one and Schauersberg.

ondik recingingan k. 1.12. 1 () Kiking dan Temanak . 1.12. 1 ()

Tiero & Roule

Gir Rirchout mit 21 Baufern ; einem Births- und Siforebaufe auf einet Unbbbe am linten Ufer bes Mitterbaches, ber fich balb in ben Traunfing ergiest, in ber Pfare und bem Rommiffariate Steinbaus im Traunpiertel, unt 1/2 Stunde pen Bele ; undiffo weit von Steinbaus entfernt , nach Fifoelbam that man 2, und nad Bimebad 3 Stunden gu sehrn, von Bels ift es ein angenehmer Gpasiergang babin; ouch finden fich jur Commercieit viele Ballfabrter ein, bie bier ibre Undacht verrichten ; Die Ausficht gegen ben Traunfuß bin in ibas : Shal bingb, wo bie Rrummungen bes Rluges fone Biefen und Muen abwechfeln, und mander fcmarj= grune, Sannenbaum feinen langen Schatten bagwifchen wirft , etwecht, eigene Empfindungen ; übrigens flibet bier ein Suffeig bard, neben der Leithen junachft bem Traunfluge 5 bis 6 Stunden weit , welcher befonders an Cametagen, ale ben gewöhnlichen Bochenmartten ju Bels ; jur' Din= und Rud. teife bienet. Eine febr brqueme und file bie Stadt Bele febr portheithafte Strafe von Pettenbach in faft geraber Linie burch die Pfare Cherfallgell, Steinertirden, und bem Dete Goanersberg ift foon großten Theile bergeftellt , und bie Ubrigen Gertden berguftellen , find im Untrage ; fcon' Debrere wiffen biefe Strafe portheilhaft gu bentigen.

#### Schaumburg oder Schaumberg.

Ein altes gerfallenes Schloß mit einigen Borgebauben vom rechten Donguufer weftlich auf einem boben Berge, an beffen Buße einft der Donauftrom vorben fok, im ber Drefchaft gleichen Nahmens, Pfarr hartlirchen, Rommiffariate Afchach im hausentviertel, 1/2 Stunde von Pupping, und 1/1/2 von Eferding entfernt.

Das Schloß sammt der herrschieft gebort bem heren Bueften Ludwig von Starbemberg, es ift mit 110,650 fl. Raufswerth, 4927 fl. 5 fr. jährlichen Gintunften, 390 unterthänigen häufern, und 127,109 fl. 45 fr. Raufsprazien in ber landschaftlichen Einlage porgemerkt.

Schanmburg ift ein febr altes meitschichtiges Gebaube, in beren Mitte eine Schloftapelle fiebt , bie nicht mebr obne Sefahr befucht werben tann ; bie Semablbe auf ben Banben fcbeinen aus bem 14. Sabebunberte gu fenn , eine Denge unterirbifche Befanquiffe und Reller felbff unter ber Ravelle weeben gezeigt , mo feuchte Dunfte und Grauen beb jebem Garite te, entgegen gieben, bamit man eile, und ben folichternen Blid, bie tiefen Bintel ber Racht ju burdforfden erfvare, wo vielleicht mander nach Rache traumte, und in ber tinmöglichteit fein Enbe fant. In ber Bobe find noch einige Bimmer , die bewohnbar jugerichtet werden tonnen ,: mer Gefomad an ber giren Bauart findet, und bem es nicht bets brieft , Stufen auf und Stufen ab ju fleigen ; bafür entichabigt Die fconfte Ausfiche auf Die Morgenfeitet rine weite Gegenb mit all ibran Reigen gegen bie Donau bin liegt wie eine foone Rarte ausgebreitet, beren Grangen fich im grauen Duntel verlieren, und will man bie Begend im Umriffe burchforfchen, fo febt ein machtig bober Bachthurm ju Dienfte, ber mobl bie folguen Beinde bamgbliger Beit ju beobachten febr

nothig war ; andere runde Thurme auf allen Geiten find nebet ben boppelten Ringmauern größten Theile perfallen , man tann fic ben großen Umfang ber alten Befte porfellen, well fogar eine Dablmuble barin gefanden bat , zwen bis bren Bruden führen noch jum Eingange , und junachft bemfelben vermundert man fic uber eine große Ungabl ffeinerner Rugeln mie Dannstopfe und noch größer , und anberer Steinblode , bie , als der Berg noch nicht mit Schwarzholz bewachfen war, nur bagu bienen tonnten , ben furmlaufenden Beind entgegen rollen ju laffen , und fo Tob und Berberben angurichten ; mabricheinlich wurden fie nach liberfandener Gefahr wieder gefammelt, binauf getragen , und fo gur neuen Bertheibigung aufbewahrt. mittelmäßig fabrbarer BBeg führt fchief in bas anmutbige Thal binab , wo nicht weit eine Ganle besienigen Schaumburge jumt Bedachtniffe fand , ber ben einem unglinfligen Mondeefdimmer point Befuche einer foonen Dublerespoter bier vom Pferde fürste , und feinen Bonnetob fanb.

Es ift nicht zu zweifeln, daß biefe unüberwindliche Fefte die Grafen von Schaumburg erbaut habren; ihre herrschaft war eine trepe unmittelbare Reichsgrafschaft, sie wurde unter Rudolph von Dabsburg noch als solche anerkannt; ihre bestannte Größe erstreckte sich von der baperischen Gränze angefangen bis an die Stadt Ling, und begeiff in sich Veperbach, Stauf, Aschach, Eferding, Neuhaus, Bichtenstein, Depbach, Ober- und Niederwesen, Weidenholz und Wistelbach, dann saft das ganze Donauthal, endlich Rammer, Frankenburg, Atetelse, Wildenest und andere mehe; nicht nut die Grafen von Schaumburg, sondern auch ihre Nachsolger die Grafen von Stachemberg wurden vom Raiser und Reiche mit dem Landsgriche und der Blutbahn über diese Grafschafe belehnte.

Bilbelm, ein Sohn des Beenhard Grafen von Bulbad, foll ber erfie herr gu Schambueg gemefen fepn, beffen Sohne find ale Beugen in öffentlichen Urtunden aufgeführt, und gwar:

Seinrich ju Schaumburg in bes Raffere Friedrichs Spruchbriefe swifden Grafen Berthold von Andechs und bem Rloffer 21bmont Unno 1161, und Beinbard, Berr ju Schaumberg, in Detotars , bes letten Bergoge in Steber , Donationebriefe Unno 1186. Diefe Berren ber Graffcaft maren bftere in Rriege verwidelt; die Rachfolger, auch Brinrid und Bernhard von Schaumburg gaben im Jabre 1235 bem Rloffer St. Ritola beb Daffag ben gangen und balben Sof ju Dinting jumt Erfate bee Schadens, welchen fie ans Rothgebrungen burch Hufbaleung einiger bem Rlofter geborigen Schiffe mit Proviant, Bein und Fleifch ju Michach, und Begführung ber Labung nach Schaumburg haben angerichtet; fpaterbin befrepten fie bas Rlofter Unno 1256 von aller Manthentrichtung ju Michad, fie waren auch Bogtherren im Attergan, welches bamable bem Stifte Bamberg geborte. Rriege und Befangen= baltung waren allgemein , mer aus letterer befrept werben wollte, mußte fic auslofen, und auch bie Berficherung geben, baß er biefelbe nicht raden wolle , eine folde fertigte Dietrich bet Dfen im Sabre 1331 aus, und verfprach, bag meber er noch feine Bruder und Rreunde bie Gefangenhaltung rachen wollen, welche ibm bie Grafen von Schaumburg und Sanns bon Rapell angethen baben ; fpater im Sabre 1519 gab Bil. beim Dberbeimer bem Grafen Georg von Schaumburg eine abnliche Urfebbe. Graf Leopold von Schaumberg, Dombert und nachmabliger Bifchof ju Rrepfing , trat im Jahre 1355 bepben Bettern Ulrich und Beinrich, Grafen von Schaumburg und Stauf feine zwen Reften im Attergau , Ramund Bwifpalcen, fammt bem Berichte ju Schmanns - ( Comannenftabt ) ab , und Graf Bernbard bon Schaumburg verwechfette im Sabre 1361, feine vom Bergoge von Defterreich gu. Leben gehabte Landgerichte ju Strechenberg im Traungan , Bachfenberg , Darfcbach und Pend befagtem Beiloge gegen bie Berrichaft und Seften Drt, welche bamable ein bambergifches Leben war; man ficht bieraus wie groß bie Befigung biefer Grafen mar; aber fie hatten mit ben Berjogen bon Defferreich faft beftanbige Rriege und Banbel; Beinrich Braf von Schaumburg entgog fich im Sabre 1366 foger bem Beborfam , und fucte ber Bagern Cous; Bergog Albrecht ju Deferreich ber III., mit bem Bopf genannt, befriegte ibn; und nahm ibm. Deperbad und Lobenfiein meg; der Graf, junt Rriege nicht machtig genug , vertlagte ben Bergog beom Raifer, welcher swep Burggrafen ju Murnberg und Dagbeburg als Swiederichter auffiellte , er perlor ben Sanbel, und murbe fammt feiner Rachtommenfchaft als Unterthan bee Bergods ertlart, ibm bas Attergan fammt bem Gee und ben Goloffern Rammer , Sichtenftein und Reubaus abgefprochen , auch mußte er noch fiber biefes 12,000 fl. Untoffen ober Strafe bejablen ; es mabree aber nicht lange , fo entfpann fich gwifchen Bergog Albrecht und Beinrich Grafen von Schaumburg aufe Reue ein Rrieg : ber Bergog belagerte 1380 perfonlich bie Befien Schanmburg , bie endlich unter Bermittlung bes Bergogs Stephau von Bayern Unno 1383 ein Bergleich ju Ctanbe tam , und Beinrich fich rerbinblich machte , ble Riften Schaum= burg, Stauf, Reubaus und Eferbing von ben Bergogen gu Defferreich ju Leben ju nehmen , fogge minfte Beinrich im Sabre 1386 verfprechen, bas Durgftall gegenüber von Deubaus, welches er ju banen angefangen batte, nicht mehr aufbauen ju laffen ; biefer Bufand bauerte nicht lange , benn bie Graffchaft Schanmburg wurde bald wieder als ein Reichsleben betrachtet ; Graf Ulrich von Schaumburg und fein Gobn Sanne haben um bas Jahr 1396 biefetbe bom Raifer Wengel , und Sigismund wieber ale Reichslehen empfangen.

Dieje Grafen eiferten, auch fremme Werte ju ftiften, das chemablige. Franzistanerttofter zu Dupping ftammte größten Theile von ihnen ber; Graf Wolf, Sigmund und Georg baben im Jahre 1477 die St. Otemars-Kapelle ju Pupping,

wo der heilige Bolfgang begraben gelegen fepn fou, dem Frangietaner-Drben, nebft einem deben befindlichen Seunde gefchente, und der Pfarr Dartfiechen für die verlierenden Gerechtsame, einige Bebende und dren Beingarten abgetreten; in diefem Ordensbause wurden auch die Stifter und mehrere ber Familie begraben.

Ein Graf Georg bon Schaumburg befehl Unno 1518 bem Pfarrer ju Gallipach fatt dem vorbin von Walfee gur Pfarr gestifteten Fuder Bein aus der Bitterpoint ju Genftenberg, fernerbin 16 Gimer Weinmoft aus feinem Raftenkeller ju Ufchach abzureichen.

Im Jahre 1548 tom die Grafichaft Schaumburg jum zwepten Mable an das Saus Defterreich, und wurde nicht meht unmittelbar zu dem römischen Reiche gezählt. Mit dem Erafen Wolfgang von Schaumburg Tode Unno 1559 ift die Familie abgestorben, er und einige seiner Borganger find zu Eferding in der Pfarrkirche begraben; dazumahl gehörte noch zu dieser Grafschaft in Desterreich ob der Enns Schaumburg, Eferding, Granf und Mistelbach sammt Mauchen. Als Graf Wolfgang siarb, haben Ferdinand der I. und Marmilian der II. diese Grafschaft für lehensmäßig angesprochen, die endlich die Ersten gegen Bezahlung 54,000 ft., dann Urbectassung des Landsgerichtes Donauthal und der Wildbahn daselbst die an die Stadt Linz sich mit Kaiser Marmilian den II. im Jahre 1572 ausgeglichen hatten.

In dem Bauerntriege 1626 nach der erften Schlacht bep Eferding haben fich die Bauern in das fefte Schlof Schaums burg geffichtet, und von dort aus die Schange bep Peperbach befegt.

#### Schergarn oder Großenschörgarn.

Ein Schloß und Dorf am Baingingerbache zwischen bem Pram= und Raabfluße, welche sich nicht weit davon vereinisgen, und mitsammen nach dem Innfluße eilen, in der Pfarr Anndorf und dem Kommiffariate Scheerding im Innviertel geslegen, von Anndorf 1, und Scheerding 4 Stunden entfernt. Das Schloß liegt auf einer tleinen Anbohe, gehörte vormahls dem Herrn von Mauer, und jest dem Edlen von Pfacher.

#### Schenkenfelden.

Ein Martt und Pfarrort von 81 Saufern in einem Thale am Farbebache, im Kommiffariarebegirte Reichenau im Mublviertel, 3 Stunden von der Pofifation Freyfadt, I Stunde
von Walbenfels und Reichenthal, und 2 Stunden von Zwertel
entlegen. Die Segend ift etwas fleinig und rauh, um ben
Martt finder man zwar beffere Grundlagen, ber meifte Erwerh
ift iedoch der Flacheban und Leinwandhandel; am zwepten
Montage nach Pfingften wird öffentlicher Jahrmartt gehalten.

Rebft einem Braubaufe im Martte enthalt die Pfart 8 Drtfchaften, 167 Baufer, und eine Bevolterung von 1016 Seelen.

Mertwürdig ift 1/2 Stunde von Schenkenfelben bas Dorf Ronigsschlag, welches bewnahe in der Linie eine Stunde lang mit abwechselnden Saufern, Garten und Felbern ju begeben ift. Nicht weit von Schenkenfelden auf einer anmuthigen mastigen Anbobe hat ein öfterreichischer Seneral, Nahmens har uster, von Schenkenfelden geburtig, die Calvarienbergkirche und die erforderlichen Stationstapellen erbaut; erftere ficht zwischen

fcattigen Balbbaumen ; er fundirte baju einen Geiftlichen , welcher wochentlich 3 Degen tefen foll.

Im Jahre 1803 find 8, und im Jahre 1809 ben 40 Saufer abgebraunt:

## Schleiftheim.

Ein Pfarrborf von etlichen 60 Saufern am rechten Traunufer und am Schleiftbache im Kommiffariate Diebach im Traunviertel, eine Kommerzialftraße führt durch nach Bele, wohin
man i Stunde; so weit nach Beifftirchen, 2 Stunden nach Albamming, und 3 nach Renhofen zu geben bat. Das Schloß Detflorf liegt rechts rom Schleiftbache 1/4 Stunde weit entfernt, und gerade auf der Straße fort eben so weit das Schloß
Diebach.

Der Pfarrbegire enthalt nur 3 Ortichaften, 118 Baufer, und eine Bevolderung von 710 Menfchen, iedoch find bie meiften große Bauernhofe, und ber Boben größten Theils fruchtbar.

Bon ber Entfiehung und Merkwlirdigteit bes Orts mangeln Rachrichten; mon tann nur anflihren, bag in bem Rriege 1809 ein großer Theil ber frangofischen Armee über Die nicht abgeträgene Traunbrude ju Wels auf ber Straße nach Schleiftheim, Weißtirchen und Chereberg vorgedrungen ift, und bie Retirade der Defecreicher auf biefem großen Kampfplage befördert hat.

Sanns Ehriftoph Seiger ju Meffenbach, ber lette feince Familie, vollendete unweit Diedach auf einem Frepfite fein Lesben, und wurde im Jahre 1617 in dem Rirchhofe ju Schleifibeim in einen kurfernen Sarg begraben, fein Schild und Belm als Ritter wurden abgeworfen, gerbrochen, und ben ibm verscharrt.

So find auch altere Grabichriften von ber Freynheren von Beienthalifden Familie vorhanden von 1595, 1597, 1601 1614 Johann Freyheren von Grienthal ju Diedach und Orgeforf; der lette wurde im Jahre 1737 beygriett.

#### Schilthorn auch Schiltern,

Em Pfaredorf von 32 Baufeen Ife Stunde von Prameth und der Strafe nach Ried, im Rommiffariate Ried, wohin man 2 Stunden ju geben bat, im Innviertel gelegen, auf einem Berge und nabe an einem Teiche in einer faft einfamen Begend, enthält iedach einen großen Pfarebegirk von 37 Ortsichaften, 2 Schulen, 365 Daufern, und einer Bevolterung von 2013 Menfchen.

#### Schiedelberg.

Sin Pfarrdorf von 114 Baufern, und 756 Menfchen, im Rommiffariate Sierning im Traunviertet mitten auf dem Bege von Neuhofen nach Sierning, ber Kremefluß ift I, nud der Steperfluß 2 Stunden davon entfernt; die Segend ift mit Bergen und Thälern vermischt.

## Schiffereck oder Schiffartseck.

Bar ein altes feftes Schloft, und ift nunmehr ein Baurenhof auf der Etrage pon Steper nach Euns in ber Pfatt Rronforf, im Rommiffariate Tillieburg im Trannviertel, es liegt nabe am linten Ennsufer auf einer Anhöbe, und man hat i 1/2 Stunde nach Enns, 1/2 nach dem Pfarrorte, und ben 3 Stunden nach Steper zu geben.

Der Erbauer diefer Fefte ift unbekannt, es mag fepn, daß es die herren Schiefer, wovon hanns Schiefer das Schloß Frenting von der Frau Margaretha von Afpann zu haag im Jahre 1375 gekanft hat, begründet haben, die 1408 befaß es noch Friedrich habichter. Als der nachherige Besitzer heinzich Gromann im Jahre 1466 den Bürgern zu Steper einen Absagebrief überschiefte (die Ursache der feindseligen Aussorber rung ift nicht bekannt) belagerten die Steprer das Schloß, nahmen es ein, jagten ihre Feinde in die Flucht, und nahmen ertiche in dem Absagebriefe begriffenen Interessenten gesfaugen.

Alle Ronig Mathias von Sungarn bie Gtabt Bien eroberte, und bie Bungarn bie an die Enne tamen, mar Schies fered noch ein feftes Schlog, fie folugen im Jabre 1485 ben Ernfthofen eine Brude über ben Ennefiuß, und machten bieß= feite am linten Ufer eine Schange, nach ihrem Saupmanne Tettaner , die Tettauerichange genannt , in welcher fie fich feftfetten , und verfciedene Musfalle machten , und baben Schiefreed einnahmen ; es war im Jahre 1487. Das Schlof murbe bald baranf von ber Mannfchaft ber Gtobt Steper entfest, und die Bungarn fedten es bep ihrem Abfuge in Brand. Um ben Aufenthalt ber Beinbe ju verbindern , befahl ber Raifer ben Stabten Ling, Steper, Bele und Enne, bag man bas übrige Gemauer völlig abbrechen und vernichten folle, aber es widersetten fich beffen die herren von Lofenftein, indem fie in biefem Gemaner gegen ben Beind Biberfand leiften, und fic vertheidigen wollten, demungeachtet murbe auf wiederhohlten taiferlichen Befehl baefelbe niebergeriffen.

Der Tob des Ronige Marbias in Bien im Jahre 1490

machte ben langwierigen verberblichen Streit zwar ein Ende, aber die Hungarn bielten noch die Tetrauerschanze besetzt, aus welcher fie wie bieber ihre Streiszuge fortsetzten, sie nahmen bos gerftörte Schloß Schieseret wieder ein, fingen an, bas-selbe zur Bertheibigung tauglich zu machen, und verbeerten die Gegend. Gotthard von Starhemberg, Pauptmann ob der Enne, zog mit seinem ausgebothenen Bolte gegen die hungarische Besfahung, belagerte solche 5 Wochen lang, und zwang endlich bieselbe mit Accord zum Abzuge, die Schanze und andere Werte wurden niedergeriffen, doch sollen noch einige Werkmab-le berkelben, so wie einige Maueriberbleibsel des Schlosses zu sehen sepn.

## Schlierbach.

Ein Bifterjienfertlofter auf einer Anbibe am Schlierbache ober bem fo genannten Bafchelgraben, mit ber angenehmften Aussicht in das icone Rremethal, im Rommiffariate gleichen Rahmens im Trauppiertel.

Bon Schlierbach weftlich im Thale nur Ist Stunde entfernt flieft ber Kremefluß vorben, inzwischen ift bie Rommergialftraße nach Riechborf und Rrememunfter, nach erfternt Otte
hat man 1, und nach letterm 2 Stunden gu geben.

Das Rlofter beficht aus mehreren Gebauben, wovon einige 2 Geode boch find, in ber Mitte ift die Ricche, beren Schönheie gerühmt wird, mit einem vieredigen Thurme; die ichonen Garten find mit Mauern umfangen, und nabe baben ift ber wohl eingerichtete Mayethof.

Die herricaft fand um 127,450 fl. in der laubichaft= lichen Gintage, mit 5,365 fl. 24 fr. jabrlichen Gintunfren,

327 unterthänigen Saufern , und 191,306 fl. 35 fr. Ruftig

Der Borfieber biefes Rloftere und ber herrichaft ift bergeit Derr Abt, Marian Obaner, t. t. Rath, ein würdiger Mann, in ber Landwirthichaft wohl erfahren : bie übrigen Driefter find 16 bis 18, Davon find zu Priefter en ber Seelforge ausgefest.

Bu ber Pforr Schlierbach geboren 2 Dreschaften, 315 Baufer, und eine Menschenzahl von 1829 Ropfen, monches Sabr mehr, mandes weniger.

Schlierbach war vor Altere das Stammbaus des abgeftorbenen Geschiedes ber herren von Schlierbach, und bar selbes bekanntlich icon im Jahre 1096 Ludwig von Schlierbach beseihen, noch war im Jahre 1127 Wernherr von Schlierbach und Zelting bekannt; um das Jahr 1316 tam das Schloß an die herren von Rapell, davon zeichnete sich 1349 Ulrich von Rapell mit dem ans. daß er zu seiner Schloßkapelle zu Schlierbach auf dem St. Riklas-Altare eine ewige Messe fiftete, damable war diese Kirche eine Filiale von der Riarr Riechdorf; der Stifter perordnete: daß bafür dem Pfarrherrn zu Riechdorf jährlich ir Schilling Miener-Pfennige gereicht werden follen.

Eberhard von Walfee, Landeshaupemann in Oberöfferreich und nachberiger Besiger bat im Jahre 1355 aus feinem Schlosse Schlierbach ein Ronnentlofter für eine Aehtissinn und 12 Klofterfrauen des Benedictiner-Ordens erbaut, gestistet, und es Maria Sagl nennen lassen; die erfte Aehtissinn war Anno 1359 Frau Metbildis; darauf fiftete Weinmarr der Theuer-wanger, ein Ratheblinger von Steper, im Jahre 1371 ein Rudotph von Walfeeisches Lebengut zu einer ewigen Wesse; die letzte und 17te Aehtissium war 1525 Frau Anna von Abam; nach ihrem Absteeben murden die Klofterfrauen von Fregläuhigen um das Jahr 1554 vertrieben.

Ruchdem Diefes Rlofter 66 Jahre in verschiebene geiftliche und weltliche Sande tam, wurde es endlich im Sabre 1620 dem Sifterzienser-Orden und dem Rlofter Rain in Stevermart jur Patronang libergeben, aus welchem die erften Griftlichen überfest wurden, und jum Pralaten herrn Wolfgang Sommer, gewesenen Prior des Rlofters Rain, bekamen; von dieser Zeit an erbielt das Rlofter den alten Nahmen Schlierbach wieder; damable ift auch das merkwürdige schine Onabenbild der Mutter Gottes Maria Saal nebft andern Alterthimern wieder gefunden und aufgestellt worden.

Bon 1625, nach dem Tode bes erften Pralaten, bie 1627 blieb das Rlofter wegen ben gewefenen Bauern-Unruhm obne Dberhaupt.

Unter den nachberigen Bralaten haben fich merkulirdig gemacht: der Abt Rivardus Gepreker von 1660 bis 1679, indem er das klöfferliche Einkommen durch Ankaufung verfchiederer Süter und Gulten vermehrte; fein Nachfolger, Benebitt Rüger, ließ die Kirche vom Grunde auf neu und berrlich erbauen, und doch hat er nach seinem Tode 1695 einen Ueberfinß an Allen hinterlassen; nach ihm kam Nivardus Dierer, im Jahre 1696, er hat das Klostergebäude und die Kirche verschönert, und um Bieles herrlicher verziert; dieser Abt farb im Jahre 1715.

## Schliffelberg.

Sin Schlof auf einer Anbibe am Trattnachflufe mit 36 Banfern und 3 Miblen in der Pfart Griestirchen und im Rommiffariatsbezirte Part im Sausrutviertel, nordöftlich 1/4 Stunde führt die Rommerziglfraße von Griestischen nach Wels vorben, man hat nach erfterm Otte 1/2, und nach letterm 3 1/2 Stunde ju geben; 1/4 Stunde öftlich erbebt fich der große Daugberg, über welchen die Strafe nach Wels augelegt

iff, er fangt febr fiell an , und auf der Bobe beefelben ge-

Die Gegend um Schliffelberg ift febr mablerifc und fruchtbar, ber reigende Tratenachfluß trummt fich swifchen boppelten Baumreiben durch das fcone Wiefenthal, wo aus taufend Bluthen ber Wohlgeruch entgegen ftromt.

Die herschaft ift mit 41,525 fl. Schätungewerth, 1500 fl. 50 fr. jährlichen Einkünften, 125 unterthänigen Daufern, und 36,276 fl. Auflital-Raufepräzien in der landschaftlichen Einlage, sie gehört nehft dem Schloffe dem Frensbern von hochenet. Das Schloß ift ein ziemlich schönes Gesbände von zwey Tratten und einer Rapelle, darneben sind die Wirthschaftsgebäude angebracht, und ein viereriger Thurm mit 11hr sperrt den Eingang, außer dem Schlosse sind verschiedene Garten und zwey Teiche.

Man nennt die abzeftorbene Familie der Schliffelberger, welche bas Schlof bepläufig um bas Sahr 1200 erbaut haben follen, und man kannte fcon im Jahre 1231 den Ulrich von Schliffelberg als Befiger.

Der Schrabof unweit Schliffelberg wird Anno 1278 genannt, wo herrmann Jörger einstmahls wohnte, und das
nach Schliffelberg gehörige Gängelmapr-Sut zu Mitterndorf
ward schon im Jahre 1409 in dem Erbbriefe des Ulrich Unzinger gedacht; hanns Vanhalm war Anno 1404 Besitzer von
Schliffelberg, und im Jahre 1428 Erasmus von hochenfeld,
Ritter, der es von Fraulein Agnes Schieferinn tauste; man
fand noch vor einigen Jahren in einem Glassenster in der
Schlöstapelle das Schieferische Warven mit der Jahrzahl 1421
eingebrannt, so war auch des Wolf von Elriching und seiner
Gemahtinn Bandula, geborne hochenfeld Wappen dort zu
siehen, sie lebten um das Jahr 1460; nicht minder waren in
den Fenfern der Sakristen daselbst die Wappen des hanns

Baighofer und feiner Semablinn Anna, geborne von Gricfenet, mit der Jahrgahl 1556 eingebrannt ju feben.

Maria Unna Frangieta von hochenet, geborne von Debt, fiftete Unno 1725 zwep ewige Deffen gu biefer Kapelle.

#### Schliffelhof.

Ift ein Ebelhof am Ennefinge ungefahr 1/2 Stunde von ber Stadt Steper entfernt, in der Pfarr und dem Rommiffariate Steper im Traunviertel; diefes Landgut iff mit 't Unterthanshaus um 4650 f. in der lanbichaftlichen Ginlage.

#### Schlögel.

Ein Pramonftratenser-Stift, mit 23 Saufern on bem großen Dichelfuße, bann an ber Strafe nach Böhmen und ins Paffauische, in ber Pfarr Aigen und im eigenen Kommiffariats-beziebe im Mibtviertel; man hat zur böhmischen Gränze I, und zur paffauischen 3 Stunden, 1/4 nach Ligen, und ben 12 Stunden nach Ling zu geben.

Die Gegend ift etwas rauh, weil noch viele Walbungen, befonders gegen Bohmen bin, jur Entwidlung bes Barmeftoffs hinderlich find.

Diefe Stifteberrichaft ift um 169,850 fl. Schätungewerth, 7229 fl. 54 tr. jährlichen Gintunften, 580 unterthänigen Saufern, und 219,313 fl. 52 tr. Rufital=Raufepragien in ber landschaftlichen Ginlage.

Der bermablige Borfieber ift herr Abt Bilbelm Balb-

läuft fic auf 34 Chasherren und 4 Kleviter, bavon find 19 auf der Geckforge, und t bie 2 ale Brofefforen ausgefest.

Das Stiftgebaube ift fehr foon und regular, es hat nach und pach Pergrößerungen erhalten; die Rieche fiebt erpaben ba, und ein vierretiger bober Thurm giert fie ungemein; die Garten und übrigen Gebaube find mit Mauren umfangen, hinter welchen ber Michelfiuß vorben gieht; auf ber einen Seite über Feldwege liegt ber Markt Ligen mit Tanblichen Baunen umfangen, und in der Mitte ragt das Gottesbaus mit einem vierestigen Kirchthurme maieffatisch hervor.

Die Entftehung von Gologel mird folgende bergeleitet :

Mis Calhocus poer Caliogus von Fattenftein fich einftmable auf ber Jagb verierte, und in einem unwegfamen buferm Balbe, wie vormable das Müblviertel überhaupt fo beichaffen war , auf einem Bolgfologel übernachten mußte , verfprach und begann er nach feiner gilidlichen Rachbaufetunft im Jahre 1200 auf birfem Dete eine tleine Rirche und bie nothige Bohnung für Geiffliche ju bauen. Rach vollenbetem Bone tomen bie erften Geiflichen von bem Orben ber grauen Brilder aus dem Rlofter Langbeim babin, fie bemubten fic hiefe einfame Begend gu beleben und fruchtbar ju machen , mas überhaupt bas Befdaft ber Briffliden in ben ecften Briten mer; boch bie Bildnis und Roubbrig ber Ratur mar ju groß, als baß fich biefe erften Bewohner baron batten gewöhnen tonnen; abgefchredt verließen fir inegefammt nad 7 1/2 Jahren biefen verhaften Drt , und waren nicht mehr gu bewegen , nach ihren verlaffenen Rloffer jurlidgutebren; Calhocus bemubte fic bieffalls anf bas eifrigfte, allein ber bamablige Borfteber Chandericus refignicte burch einen öffentlichen Brief, biefes Rloffer und bie Rirde nicht mehr ju betreten , weil fomobl por Broff ale Abgang ber nothigen Lebensmitteln ein Abt unb ein Mond ju Gund gegangen maren. Dan tann unermestige Wildnis vorfellen , me außer ben wilden Thieren

weit und breit tein Geschöpf ju treffen war; bie Natur log größten Theils erfaert ba, und jeder Schritt erfüllte den Banbeinden mit Schauer. Calhoeus der diese Stiftung einmahl
begründete, hat sie hierauf mit mehr Eintommen und Gebäuben vermehrt, und entschloß sich, dieselbe im Jahre 1210 den
Vrämonftratenser= Orden, ganz weiß gekleibet, zu übergeben;
sie tamen aus dem Rlofter Offerhofen an der Donau unwrit Bilsbosen, und der erfte Abt soll Ortholfus, gewesener Vrior daselbst gewesen fepn.

Etifabret, die Gemahlinn des Stiftere farb im Jahre 1225, und Cathocus von Fallenftein im Jahre 1238, bebbe liegen in der von ihnen erbauten Ritche, und ein Leichenftein dect ihre Afche.

Als zwepte Stifter tonnen bie Berren von Rofenberg (eine bohmifche Familie) genannt werden, weil fie bem Rlofter aus bem Königreiche Bohmen mehrere Pfarren, Bebenbe, Dorfer, hofe, und einen großen Strich Wald von ber Molbau bis zur paffauischen Granze nach ber hand geschentt haben.

Abt Peinrich ließ um das Jahr 1242 einen großen Thell Wald ausrotten, und den Markt Nigen erbauen, aber biefer nen erbaute Markt wurde verbrannt, und die ganze Gegend verwüster, als um das Jahr 1305 zwischen dem herrn von Rosenberg und den benachbarten öfterreichischen herrn von Tham-berg und Losenftein Reieg geführt worden; uach geschlossenen Trieden hat der herr von Rosenberg zur Ersetung des Schadens die Stiftung vermehrt, die große Rieche und das Rloser vom Grunde aus neu erbauen lassen; der damabige Abt hein=
rich der III. hat zu dem Rloser einige Weingarten gebracht; er lebte um das Jahr 1380 bis 1391; die nächsten Bäume der Wildniß sind damabis ausgerottet, darauf Bauernhäuser, besonders aber das Dorf und die Rieche St. Ulrich, inegemein Utrichsberg, erbaut, und bewohndar genacht worden.

Bwifden ben Jahren 1427 bis 1444 find mubrend beim

Suffitentriege bas Rlofter und bie Rirche größten Theile gerfort und niedergeriffen worden; Abt Unbre bat bepbe mieber erhauen , jur Giderheit ber feinblichen Unlaufe mit Maneen umfangen , und einen farten Thurm befefigen laffen. Der Abt Sigismund vermehrte im Jahre 1523 bie Stiftung mit feinen Erbgütern Rlafter und Rrependorf, und Abt Wilhelm bat mabrend feiner Beit von 1622 bis 1626 bas Rlofter mit verldiebenen Bebanben gegiert, aber in eben biefem letten Sabre ift basfelbe mabrend bem Bauerntriege wieber gerfiort worden ; es ift fo bergegangen : 2m 27. Dan : 1626 wiften ti unb 12 Ubr Mitrage tamen von ben Aufenbaren 7. Dann ju Sag und einer ju Dferd por bas gefperrte Rlofterthor, und verlangten die Dbrigteit beraus , ba trat ber Bofrichter vor ihnen; einer von ben Bauern feste ibm bas gefpannte Gemebe vor die Bruft , und verlangten wie anderer Drts bie Ertlarung ab: nob men mit ihnen balten wolle ober nicht 2" nach verfchies benen Wortmedfel jog fic ber Sofricter in bas Rlofter gurud, und entfernce fich; aber balb brangten fich 3000 Bapern unter Unführung .. ibres Dberbauptmanne Chriftoph Beller in bas Rlofter, befrepten 2 Mercfanten , plinderten und verbarben alles was ihnen untertam zwep Stunden lang , bann befegten fie es mit 300 Donn , und bie übrigen quartierten fich im Dartte Migen ein , wo fie bes Dofrichtere Bebaufung am meis ften plunderten und gerflorten; fie jogen ben anbern Zag wies ber ned Saglad ab, und liegen ebenfalls 300 Dann Befagung in Migen gurud, melde wie bie im Rloffer in bie 14 Bochen lang blieben, alles vergehrten, megerieben und ruinirten.

Es befand fic damable im Böhmeewalde auf der Buldinger- Strafe eine Schange, welche die Stande mabrend den
böhmischen Unruben haben erbauen laffen, und feiebem verfallen war, diefe haben die Bauern wieder hergeftelte, und damit den Daß que Böhmen in diefes Land gesperrt; fie haben
die Schange auch so lange besett gehalten, bis das Preineris

fche Regiment Langfelden eingenommen batte. Den 12ten September dog ber bamablige Abminiftrator Martin Grepfing mit feinen Conventuglen, die fich feit ber Beit in Grumau aufbielten , wieder in Des Rlofter ein ; aber am 20. Dtrober tamen mieter 600 Bauern aus bem Lager von Schlogberg unter Rommando bes David Spatt nach Schlögel, fie baben bas Dorf Baureit mit Bewalt angefallen, weil fich aber bie Monnicaft , Die fie mitgugieben notbigen wollten , verftedt batte, und die Rebellen nur Beiber und Rinder antrafen , fo verbrannten biefe Graufamen. II Bauernbofe , und trieben alles Bieb binmeg ; nach biefer großen Musgeichnung jogen fie mieber nach Migen in ihr gewöhnliches Dachtquartier, raubten , plunderten , und verhrerten alles was fie fanden , und mas indeffen wieder wohnbar bergefiellt worden mar; ben andern Dor= gen begaben fie fich nach Schlögel , fund liefen bas Thor off= nen , ale fie im Rlofter waren , gundeten fie foldes inwendig an mehreren Doten an, fo, bag es fammt ber Rirche bis auf bas Mauerwert abbrannte; nach biefem marfdirten fie mach Ultidisberg , und unterwege fchicten fie von Schollenberg einige Mannichaft nach den obern Daverhof ; ben ife tammt bem rollen Betreibfabl in Afche legten. Abt Martin bat es wieber berrlicher aufführen laffen, mit Gutern und Gintunften permebrt.

Als die Schweden im Jahre 164t in Bohmen waren, und man ihren Ueberfall im Muhlviertel beforgte, fieh ber Dofrichter zu Schlögel, Gabriel Bagelmaper, die Paffe im Rlaferwalde gegen Plann verhanen und bewachen, der Daß nach Bulda blieb offen, weil die taiferliche Pofftraße nach Böhmen und Paffau angelegt war; als inan aber beforgte, daß der Feind sich eben diefer Straße bedienen werde, so wurde auch diefer Paß verrammelt und befort; die Schweden machten auch wirtlich Bersuche durch die Passe von Plann und von Waldelichen am Gegenbache durchtubringen, sie waren

aber jum Glücke gut befestigt und mit Mannschaft besetzt, so, daß fie ihr Borbaben nicht aussühren konnten, und am Ende find sie auch ducch die Raiserlichen davon vertrieben worden; nach diesem blieb es zu Schlögel gang rubig, und zwischen den Jahren 1687 bis 1701 ift die böhmische herrschaft Eersboniz zu dem Stifte erkauft worden; aber im legt genannten Jahre brannte das Rloster größten Theils ab; doch es wurde wieder durch den Abt Siordus nen erbaut und verschönert.

#### Schmiding.

Ein Schloß, Maperhof, Branbaus und Dorf am Linets walde und Oberham in der Pfart Krengelbach im Kommiffariate Schmiding im Saustukviertel gelegen, es ift in der Tiefe, wo eben die Straße nach Krengelbach durchflihrt; ber dem Schloße ift ein Leich, dann gieht sich weflich nur 1/4 Stunde entfernt die Kommerzialftraße von Wels nach Grießkirchen u. f. w. hin, nach Wels hat man x 1/2 Stunde zu gehen.

Schmiding gebort dem herrn Fürften von Bathiann, und biefes Landgut ift um 39,575 fl. Raufewerth, 1806 fl. 40 fr. jährlichen Gintunften, 91 unterthänigen Saufern, beren Raufsprazien 48,565 fl. 25 fr. betragen, in der landsfchaftlichen Ginlage.

Der Erbauer ift unbekannt, boch bar Schmibing ichen im Sabre 1428 Bolfgang Dfen befegen; Sanns Schiefer taufte im Jahre 1525 einen hof, junachft dem Schloß-Maperhofe gelegen baju, und in bem Bauerntriege 1626 fetten fich die Bauern in biefem Schloffe fest, und vertheibigten sich auf das hartnädigste, nachdem sie aber daraus vertrieben worben, zerflörten es die erbitterten Soldaten.

## Schonau.

Ein Pfaredorf nacht Gebeteborf und Schallenbach mit einer Rirche, bem Pfarehofe und 58 Saufern im Rommiffariate Parz im Sausentvieretel, der kleine Rrumphnberbach fließt vorben, und 1/4 Stunde füblich befindet sich die EferdingerStraße, hinter welcher der Trattnachstuß gegen Ballern vorbep zieht, und in eben dieser Gegend fieht auf einem Berge
die St. Magdalena-Rirche; man hat nach Ballern 1/2
Stunde, nach Griestirchen 1, und nach Eferding oder Bells
3 Stunden zu geben,

Der Pfarebegirt ift mir Thatern und Anboben vermifcht, er enthalt nur 5 Ortigaften, 141 Saufer und ben 758 Denfchen.

#### Schonau.

Ein Pfaredorf von 32 Saufern auf der Rommetgialftraße von Manchausen über Weißenbach nach Riederöftererich,
im Rommiffariate Zellhof im Mihlviertel, 6 Stunden von
Freyfadt, und eben so weit von Mauthausen entfernt, nach
Weißenbach und Königewiesen hat man nur i 1/2, nach
Zell aber 2 Stunden ju geben. Der Pfaredezirk ift meiftens
bergig, er enthält 10 Ortschaften, 221 Saufer und 1167
Seelen. — Die Pfare ift schon alt, sie wird in dem zu Ende des
drepsehnten Jahrhunderis verfaßten Berzeichniste der Abgaben
Defterreichs aufgesührt, und schon im Jahre 1384 kameu
Lehengüter in dieser Pfare vor, die Albrecht Dever von
Schwertberg vom Berzoge Albrecht zu Defterreich und Derren
von Meisten zu Lehen empfing; dann hat Sophia geborne

Dberheimerinn und Semablinn bes Sanns Melabrunner gu Ale tenhof icon im Jahre 1467 einige in biefer Pfarr gelegene Guter, Gutten und Zehende vom Sanns Schmidlerthner feinem Burger gu Frepfadt) erkauft.

#### Schonberg.

Bar ein Colog am linten Ufer ber großen Dichi. mabriceinlich in ber Pfarr St. Deter gelegen , welche gum Rommiffariate Durnftein im Mühlviertel geborte; ju Goopberg ift eine Brude über ben Dichlfing gefclagen , nabe fublich fant eine Ravelle Darbach, und 1/4 Ctunde öfflich eine Rirde , Sollerberg genannt ; nicht weit bavon flieft ber Rotabach vorben , und vereinigt fich mit bem Dichlftuge; man bat jur nachften Strafe 3f4, nach St. Deter I, und nach Saffac I 1/2 Stunde ju geben; Schonberg geborte vormable bem Dochfifte Daffau, jest bem bochfen Lanbeefürfen , und ift jur Berricafe Purnftein einverleibt. Ber bas Solog vor Altere gegrundet und bewohnt bat, ift nicht betannt; ein Bernhard von Schonberg findet fic ale Beuge in einer Urtunde vom Sabre 1312 aufgeführt , welche bie Bogtep-Streitigteiten liber Riederabftorf gwifden Bergog Friedrich ju Defferreich und Bernhard Abten ju Riederalteich ansgleichte. Diefes Landgut mar oud ein landesfürfliches Rammergut, aber im Sabre 1431 von einem gemiffen Danbaim , Dfleger bafeibft , befegen. In meldem Sabre Die Beit bas Ctundenglas jum Untergange bem Schloffe rirtelte , if unbefaunt ..

#### Schöndorf.

Ein Schloß und Dorf mit 65 Baufern und einer ebemabligen Pfarrtirche, Maria Schöndorf gewannt, am Agerfluße und an der Salzburger-Straße in der Pfarr und dem
Rommiffariate Bötlabeut im Pausrutviertel. Auf einer Anbobe fieht die schöne fteinerne Kicche, sie ift groß und mit
einer Mauer umfangen, ein Bach 1/8 Stunde weit über eine
Bebre bergeleitet fließt vorben, ein herrschaftlicher Fasangarten ift dieß- und größten Theil ienseits dem Agerfluße, getagert; eine Papiermuble betreibt bier viele Geschäfte.

Diefes Schondorf ift nur 1f4 Stund von ber Stadt Botlabrut entfernt , es gebort bem Beren Grafen von Engel , und ift gur Berefchaft Bagrein einverleibt; man nennt es Stammbaus ber Baronen , nachbin Grafen son Engel , melde im Jahre 1447 ben abgetommenen Ebelfit Bagrein von bem Stifte Bertholbegaben ertauften; um bicfe Beit bes fand fich ficher Die Familie Engel in Diefer Gegend, und ba Albert Engel im Sabre 1506 ron einigen Burgern ju Botlabent tobtlich verwundet, bald barauf farb und nach Dodenet in ber Englifden Erbbegrabnig ju Schonborf begras ben worden, fo geborte Schondorf ungezweifelt icon Diefer Samilie, obgleich vortomme, daß David Engel, welcher bas Sabt 1600 lebte, biefes But erft bon einem gewiffen Rerner ertauft haben foll ; mabriceinlich mar es cine Bwifdengeit in fremben Banben , und bann wieber gur Samilie gebracht morben.

Auch die Rirche ift foon alt, Dipolbus, Bifchof ju Paffau übergab fie im Jahre 1186 bem Stifee St. Florian, fie war die Pfarreirche der Stadt Wbelabrut bis jum Jahre 1785, da wurde die Rirche St. Ulrich, welche inner ben Ringmauern der Stadt liegt, jur Pfarreirche erhoben, und Schöndorf ju ihrer

Bilial gemacht. Im Jahre 1446 hat Georg von und gu Bergheim, herr gu Blieting und Rofet, Pfleger im Attergau, in der Pfarrtirche gu Schöndorf eine besondere Ravelle und Gruff für fich und feine Familie erbauen , und nach feinem Tode 1450 fich bafelbft begraben laffen.

## Schonnering.

Ein Pfarrort von 43 Banfern zwifden Bilbering, Altofen und bem Donauftrome im Kommiffariate Bilbering im
Bandrutviertel, er liegt abfeitig ohne Ctrafe bennahe i Stunde
von ber fo genannten Ochfenfrage entfernt; man hat fofort
T Stunde nach Alfofen, 3 Stunden nach Ling, ober fo weit
aufwarts nach Eferding ju gehen.

Der Pfarrbegirt enthatt 7 Deticaften , 137 Saufer und nach legter Befdreibung 877 Geelen.

Der unter ben Rahmen Riernberg befannte große Bergwold fängt von Schönnering und Dörnbach an, erftedt fich
bis Linf; eine Seitenftaße erhebt fich von der EferdingerDofffraße nach Schönnering, Reith, Thalheim u. f. w., bann
führt eine andere Seitenfraße zur Donau in die Ortschaft
Dall; ben dieser Ortschaft ift eine der Schiff-Babet gefährliche
Rtiepenfielle im Donauftrome, an welcher fich im Sahre 1797
inehrere Unglicksfälle ergeben haben.

Durch bie Ortichaft Mublbach flieft ein Bach , ber 4 Mühlen treibt. Der Rof. ober Schonneringerbach if aber obne Miblwert.

In Schönnering fand vormable ein Schlof; Mirich und Georg, Bifcbife ju Poffan, gaben bem Chriftoph von Sochenfeld und feinen 3 Sohnen, ihrer großen Berdienfle wegen, im Jahre 1484 biefes Schloß Schönnering in lebenstänglichen Beffe, und nachdem es ju Grund gegangen mar, bas Schlof Jochenftein auf gleiche Delfe jur Wohnung.

#### Schörfling.

Ein Warkt und Pfarrort pon 104 Baufern und 1 Mible em Agerfluße und auf gang kachen Laude im Kommistariate Kammer im Paustufviertel, er ift nur 1/4 Stunde von dem Atterfee und dem Schlose Rammer cutsernt, dieser 1 1/2 Stunde breite und 4 Stunden lange See liegt in der Mitte zwischen der Pfarr Schörfling, Seewalchen und Beperet; 1/2 Stunde über dem Agerfluße liegt Seewalchen, und zu bepden Seiten des Flußes sind Kommerzialstraßen angelegt, auf welsten man lange dem See binauf 1 1/2 Stunde nach Weperert, und rechts 1 1/2 Stunde nach Aurach, oder nach 3 Stunden zu derienigen Straße geben kann, die von Emunden nach Unterregan oder Bötlabent angelegt ift.

Der Pfarrbegirt enthält nebft bem Martte 17 Detfchaften und 375 Saufer mit einer Bevoltenung von 1932 Menichen.

Auf der Mitragfeite befinden fich einige Waldungen und son der Agerbrucke ju Rammer führt nur eine ordentliche Rome merzialftraße bis in den Markt Schörfting, die andern Wege des Pfarrbezirks find schlecht, und der Agerfluß scheider die Pfarr mit der Pfarr Seewalchen, dann weiter unten mit der Pfarr Dberthalbeim; der so genannte Steinbach ift die meifte Zeit ohne Wasser, schwellt aber bep anbaltendem Regen durch die Bergwässer zu einer solchen Sobe an, daß er ungemein viel Schaden verursacht.

Dan weiß nicht, wie lang ber Drt befieht, in einer Karte zwischen dem 8. und 12. Jahrhunderte tommt Skerolfinga am Atarseo por, bas weitere Alter der Pfarr wird durch Folgen-

das glaubwürdig: da im Jahre 1594 in einem Raufbriefe bes Bogdim Stängel ju Balbenfels und Mühldorf an Danns Georg Siegmapr das Gut an der Gevenhub und das Baus bafelbft, bann das Gut an der Gevenhub und das Baus bafelbft, bann das Gut an der Scheren, das Maper= und Mündelgur auf der Leithen, das Rennhartnergut am Guntereberge, das Bimmergut am Kaltenberge und das Gut der Bolfgränger zu Aurach in der Schörsinger-Pfarr schon genannt worden sind; die weitern Nacheichten sehlen'; nur wurde
betannt, daß im Jahre 1800 der französische General Le
Courbe mit dem rechten Flügel der Armee auf dem Bege von
Schörsting liber Aurach nach Emunden, dann auch mit der
Areillerie vordeingen wollte, aber weil der Beg zu enge und
zu schlecht war, umkehren, wieder nach Schörsting auf die
Kommerzial- dann auf die Posströße nach Bötlahrut und Regau, und dann seitwärts nach Smunden fahren lassen mußte-

## Schwabek.

Bar ein Schloß in ber Pfarr St. Beorgen und bem Rommiffariate Tellet im Dangrutviertel, I Stunde pon Grickstiechen entfernt, und ift nunmehr bloß die Lagerfielle bemertsbar, die unweit St. Georgen ift, und eine Anböhe einem Salzstode mit Bald bewachlen gleicht, der Det wird auch Gaisschele genannt, ift jum Theile mit einem Bever umgesben, und gehöre jur herrschaft Tollet. Der Erbaner sowohl als der Berfforer ift unbekannt, nur weiß man, daß hanns Jörger das Schloß Schwabet noch im Jahre 1284 bewohnt hatte, und daß die abgebrochenen Mauern zur Erbauung des Schloses Tollet verwendet worden sind.

# Schwandt.

3ft ein Pfarrort mit 16 haufern gwifden der Strafe von Rentirchen nach Burghaufen und dem Innfuße im Rommiffariate Landgericht Brannan im Innviertel, I Stunde vom rechten Innufer, und fo weit von Rentirchen, 2 Stunden aber von Brannan entfernt.

Die Gegend ift wegen bem naben Beilharbforfte febr tolt , und ber Pfaprhetirt enthalt 35 Drtfchaften, 137 Saufer , mit einer Bevolterung von 750 Menfchen.

## Schwannenstadt.

Eine Stade am tinten Ufer des Agerfußes und auf ber Pofffrage von Lombach nach Salzburg, mit eigenem Pfarrund Kommeifforfarsbezirte im Dausrutviertel gelegen; man bat nach Lambach 1 1/2, nach Bötlabrut 3, so weit nach Wolfset iber Jeding und Gospolzhofen, dann nach Rührstorf über ben Agerfuß 1/2, nach Windern 1, und zu dem berühmten Trauntalle 1 1/2, endlich nach Smunden 4 Stunden zu geben.

Die Stadt bat zwen Reiben Saufer, zwifchen welchen eine breite Safe und die Sauptftraße von Lambad nach Botlabrut fuhrt, in der Mitte fieben zwen Ciferne, und einige Schritte fühltich die Pfarrtirche; den Gin- und Ausgang sperren zwen Thore mit vierectigen Thurmchen, die Thore sind so niedtig und enge, daß nicht selten Baumwollwägen darin fieden bleiben, und so zu sagen die Stadt verftopfen, man muß diese Bägen mit Ketten und vieler Mühe wieder zurlicht ziehen und abiaden laffen. Um die Säuser liegen Gar-

ten, Stadeln und anbere Bobngebaube; bas Bange gleicht einem Doal, welches fatt ben gewöhnlichen Ctabtmauern bloß bolgerne Banne umichließen; außer ber Stadt befinden fic noch einige gerftreute Baufer , ein Urmenfpital mit riner Rirde und geiftlichen Beneficiatensbaue an ber Strafe nach Lambad; auf ber Abendfeite geichnet fich bie berühmte femeigerifche Muffelinfabrite und Beteifimanufattur aus, fie gebort ber Compagnie bes Beren Seni und Abele, und ift barum mertmurbia, weit bie febr iconen Runfprobutee unter ben Dabmen Comeiger-Baoren nach Leipzig, Petereburg u. f. m. abobaleich fie meiftene burch Innfanber erzugt werben , und taum 60 Comeiger-Beber Die 250 Beberflible Diefer Unfalt in Bewegung feten , burch welche 1000 Menfchen befcaftigt werden ; Raifer Jojeph der II. bewilligte biefer Someis ger=Bemeinde ein evangelifch = refprmirtes Bethhaus, welches noch beffebt. Deffentliche Sauptmartte werben ju Gomannen= fadt am Philippi-Satobis, und am Dichaelitage gebalten.

Rebft ber Stadtschule befinder fic noch eine Mittelfcule ju Bach, und jum Pfarrbegirte gehören die Stadt, 48 Dete schaften und 75t Saufer, in welchen 4250 Menfchen wohnen.

Unter ben Baufern bes Pfarrheziets zeichnen fich and: die Mossmilble zu Moosham am Redelbache mit einer Brücke und einem Strge, pur 1/4 Stunde von Moosham entfernt, die Mühle untern Berg am Schwannsbache von der Ortschaft Bergern etwas abgeföndert, die Mühle am hinterbache mit einer Belicke in der Ortschaft Apping, und die Mühle zu Aich; der ganze Beziet liegt am linken Ufer des Agegfußes; die Segend gegen Bachbeim und Kamsbach ift flach, gegen Unkenach, Attenang, Ahbach, Riederthalbeim und Nichtiechen aber bergig, und die von der Pfare Attenang bis über Schwannenfladt sich ziehende Bergkette hat solgende Benepnung: der Rietberg, der Vostelberg, die Winksleichen, der Philippsberg, der Galgenberg und die Graigersteleichen, der Philippsberg, der Galgenberg und die Graigers

frithen; biefe Bergtette beberricht bie gange Slache von Attenang bie Staig, wo fie in ben Mgerfing binaustauft unb bis Lambach forebauert , fie wird nur burch brep fomale Ibafer unterbrochen , und gwar ben Bintel und Lebertsbam , beb Dberuborf und ben Rieberthalbeim. Die Galgburger=Bofffrage führt auf ber angezeigten Stache pon Lambach neben bent Mgerfluße burch Schwannenfiadt bued, und von ba mebr in bas Land einwarts nach Duchbeim; außer ber Dofffrage führt noch ein folechter Beg nach Roppac, Atbach und Bolfeet, bann ein anderer nach Rieberthalbeim und Baspolghofen, enblich eine Rommerzialftrage über bie Ager- und über bie Traunfall-Brude nach Smunden bin ; endlich beffeht ein Beg von Sarwoch Reutirchen ber Lambach , und ein folder von Schwannenftabt über Rebelham nach Puchheim; bie mehrecen Balbungen find von teinem Belange, barunter find bas Die kenbergerholg von beplaufig 800, und bas Baifelholg von etwa 600 Jod. Der Agerfluß wird nur mit Stogen von 2 Rabren , bas ift von 2 Labenlangen befahren , er bat gu manden Beiten febr feichte Detter , bag: man: ohne Gefahr burdfobren und reiten tann; ben Giegwaffern ift er aber febr gefährlich und eichtet nielen Schaben an, wie bann feit rs bis 20 Jahren bennahe 800 Jod gnte Biefen , Butmeiben Ungrunde und Balbungen burch felben binmeggeriffen worden find. Ein Bach, die Brunnlahm genonnt, entfpringt ober Somannenftadt und fallt ben Staig in den Agerfinf ; ber Rebelbach tommt aus der Pfarr Attenang, flieft liber Moosbam, Redelbam und Mu, wo er fich in die Ager wirft. Somanubach tomme ans ber Pfare Mybach, flieft burch bie Drifchaft Bergern , Bach , Lebertebam , Wintel und Schwannenftabt , wo er fich mit bem Brunnbache vereinigt; fo tommt and der hinterbach aus ber Pfarr Agbach, er fliegt durch Aping, Digenberg, Mich, Bod, Dbernborf, Schwannenfiabt und Staig, wo er fich in ben Agerfluß begibt; enblich tommt ber Anbach: ene ber Pferr Dieberthalheim , flieft burch binterfchliging , Beaitenfchlifing und Afpating nach Lambach.

Die beutige Stabt Schmannenfiabt murbe por Alters Sowanne ober Suanns genannt , und batte mabricheinlich von bein olten geltifden Bolteftamme ben Suannetern' feinen Rahmen', melde in biefer Begend ibre Bobnplate auffchlugen ; biefer alte Boltefigmim verlor fich nach und nach und man borte lange nichts von biefem Orte bie im Sabre 1291 Albert von Dollbeim ju Bolfect bie Bogten über bie Rirche gu Comanns bem Ronige Albrecht pertaufte; es war bemable foon eine Dfare und Bericht, benn im Jahre 1355 hat Graf Leopplb von Schaumburg , Domberr und nachmabliger Bifcof. bon Frepfing , ftinen bepben Bettern , Grafen Mirid und heinrich von Schaumburg ju Stouf feine gwep Seffen im Attergan Rommer und Swiefpaleen fommt bem Berichte ju Schwanns abgetreten , bann fifteten im Jahre 1385 Deter, Joadim , Onoferus und Beit Unbanger ju Roppad und Reith, jest Roith, etliche Gilter ju bem ewigen Lichte in die Ricche Schwonnenfiadt; Die Ricche ju Mubrftorf jenfeits bem Mgerfluße geborte icon im Sabre 1387 gut Pfart Schwanne, wie ein Stiftbeief bee Brinrich Benmann gu Gallpach geigt , und im Sabre 1395 empfing Loreng Bolfra , herr ju Breigenfietten vom Berjoge Albrecht ju Deferreich einige Guter und Bebende ju Leben's biefe Leben murben unter Raifer Marmilian bem I. im Jahre 1494 etneuert.

Babrend bem Bauerntriege 1626 nobmen die Bauern am 28. Man die Gradt ein, und befesten fie; aber nach ber Schlacht ben Bbtlabeut am 19. November zwifchen dem baperifchen General Pappenheim und ben Bauern elleten die Defterreicher vor, und nahmen Schwannenftadt in Besit. Den 22. August 1632 befanden sich die aufsührertichen erangelissten: Bauern abermable in Schwannenftadt, und ihr Obrifisauptmann Stephan Nimmervoll ftellte dem tatholischen Pfarrer

pn Schwannenftabe, Reginald Saleftra, wegen der Actung, die ihm seine Pfarrgemeinde bezeugte, einen Schutbrief aus; am 2. September darauf tamen aus dem Lager und Sammelplage Weiberan, nach der Einnahme von Wolfeet, eine Abtheilung Bauern nach Schwannenftade, und nöthigten die Bürger 50 Musketiere und 100 Musketen nehft einer Kanone abzustellen, damit schafften sie die Khevenhüllersichen Soldaten von Kammer sott, die einsweil zur Besatung dienten. Wartin Shrmann, ein Blugger seit 1622 in Schwannenfadt anstätig, der in den Bauerntriggen 1626 und 1632 Baus, Weib und Kinder vertieß, und in taiserliche Dienste sich als Kornet auszeichnete, ift vom Kaifer Leopold im Jahre 1665 in den Adelftand erhoben worden.

Mm 18. Dezember 1800 an efnem ranben faften Bintertage ermarteten bie Deferreicher ben' anbringenben Beinb, fie batten fich ben 4000 Dann Cavallerie por ber Stade gegen Beffen auf ben Ebenen aufgeftelle; Die Infanterie unterflitte ihre Blanten , befette bie Gebolge und Soblwege; Die Baffen Blireten , und bie Roffe fampften unrubig voll Unge= bulb ; ba tam bie 48te frangoffiche Salbbrigabe, bae ste Bu= faren- und bas 20te Chaffeurregiment ; welche ber Brigabechef General Marigny tommanbirte, fie brangen auf ber Strafe von Duchheim rafc vor, bagu tam bas erfte Chaffeur- und bas rote Cavallerieregiment unter Unführung bes Generale Richevanfe ; ber gange Erog naberte fic ber bferreichifden Cavallerie auf 300 Schritte, fie murben von einem gut unterhaltenen Beuer empfangen , welches die frangbfifden Berichte felbft geffeben, bag fie nicht erwiedern tonnten, und ale fie nur noch 200 Schritte von ihnen entfernt waren , griff bie bferreichis fce Cavallerie mit Ungeftumm an; es entfant ein Bandge= menge, bas viele Tobe und Bermunbete toffete, ben welchem ulegt bie Defterreicher ber Uebermacht weichen mußten. -Ein Steinden , bas fich vom Berge loft , wird mobl einmabl

ben Rolof von Gold und Ger flürgen , benn fein Suß ift nur Thonrebe.

### Schwarzgrub.

Bar ein Schlof in ber Orticalt gleichen Rahmens und in ber Pfam Beibern, im Rommiffariate Aiferebeim im Dausarutoiertel, ber Det hat 17 Baufer, und wan ber Lage bes Schloffes ift nichts mehr ju feben als ein Leich. Schwarzgrub gebort ju bem Stifte Lambach, und ift dabin einverleibt.

Stephan Semann ju Gallpach bat diefes Schloß im Jahre 1400 etbauen laffen, mann es bem jerfierenben Beite laufe unterlag, ift unbetannt.

### Schwarzenberg.

Ein Piareborf von 82 gestreuten Baufern im Rommiffar riace Schlögel im Mubiviertel, in einer febr waldigen buftern Gebirgegegend, und an der äufferften Grange vom Paffauischen und Böhmen, wohin teine Strafe und tein Weg führt; man bat eine Stunde zur böhmischen und so welt zur paffauischen Brante; zur Kommerzialftrafe, die nach Ulricheberg und Schlögel führt i 1/2, nach Ling bepnahe 12 bis 13 Stunschen zu geben.

Der Pfarrbegiet enthalt nur 2 Ortichaften , 123 Baufre, und 855 Seelen.

Der tommandirende baperifche Seneral von Sattenboch ju Daffan ichidte mehrere Brandbriefe jur ausgeschriebenen Kong wibution in bas Mühlviertel, und als fie fich deffen weigers

ten, kamen am 12. Hornung 1704 behläufig 100 Gusaren nach Jandelsbrunn, die Leute waren aber schon seildzeitig genüg davon benachtichtigt, sie zogen mit ihren besten Pabseligkeiten und dem Biehe tiefer in den Wald hinein, und die Husaren mußten unverrichteter Sache wieder abziehen, indem dus den Pfarren Ulricheberg, Nigen, Palskein und St. Dewald hinlängliche Mannschaft von dem Ausgebothe zu Husse tam, und noch eine Reserve von 500 Mann nachtichte; zur klustigen Sicherbeit wurde zu Jandelsbrunn eine beständige Wache von 40 bis 50 Mann gehalten.

### Schweigersreit.

Ein Landgut mit 15 Saufern nacht hub auf einer Anbobe in der Pfare Benhard im Rommiffariate Manertirchen im Innviertel, es liegt zwischen Bergen in einsamer talter Gegend an der Salzburger- und Sausrutviertler Grange. Man hat 3/4 Stunden nach Benhard, 2 nach Mattighofen ober Mauertirchen, und so weit zur nächsten Pofificage, endlich 5 Stunden nach Braunau zu gehen.

Diefes Landgut gebort dem herrn Grafen von Franting, vormable befag es die Lattenbachische Familie; der Erbauer des Schloffes ift unbefannt.

### Schweinbach.

\*1 fat are a fat a

MAR AND CHES

Bar ein Solof in der Ortschaft Soweinbach, Die 29 Baufer gapt , nacht bem Dorfe Steindling in der Pfarr Gallneutirden , Rommiffariate Riedect im Mühlviertel; ce lag 1/2 Stunde von Balinentichen am Ufer bes großen Gufenbaches , I

Someinbach mar das Stammbans der Schweinbacher, bavon waren Anno 1250 Seppold, 1302 Beinrich, und 1394 Stephan von Schweinbach bekannt; im Jahre 1421 befaß es icon Bontrag von Debt ju Schwerbberg, er perkaufte es im folgenden Jahre bem Andre Gruber.

### . Schwendt.

Ein Schlof und hofmart zwifden zwey Bergen im Thate in der Pfarr Lauftirchen im Rommiffariatebegirte Schwendt im Innviertel, 1/2 Stunde von Brambach und ber Pofiftrage, dann von Scherding 2 Stunden entfernt.

Es gehört bem Freyheren von Riefenfels, vorber hat es die Familie Meffenbet bey 200 Sabre inngehabt, nach einer Feuerebrunft hat Sigmund von Meffenbet im Jahre 1586 ei= nen Theil wieder bauen laffen.

Das Schlof St. Martin bat vor Alters Altichwendt ge= beißen.

### Schwertberg.

Ein Soloß, Marte und Pfarrort im Rommisariatebegiete gleichen Rahmens im Mibrierrei. Schwertberg liegt
an bem ichwarzen Liftfuße und an der Kommerzialftraße nach
Schönau oder Königswiefen, füdlich liegt die Kirche, der Kalvariberg genannt, wo der Liftfuß sich gewaltig um den Telfen trumme, und nachdem er 1/2 Stunde abwarts sich in

zwen Aerme getheilt bat, bem Donauftrome zuflieft; weftlich liegt ber Riccort Unterzating, wo bie Schwertberger-Rommer-zialftraße fich mit ber Mauthanfer-Vofftraße vereinigt; man bat also t 1/2 Stunde nach Manthanfen, 2 nach Bartberg; 3 nach Euns und 5 Stunden nach Ling zu geben.

Jahrmartte werden am Montage por ber Fafinacht, am Montage vor Laurengt und am Montage nach St. Galli gebalten.

Der Pfarrbegiet enthalt nebft bem Martte to Orticaften, 273 Saufer und eine Bewolterung von 1608 Geelen.

Die herrschaft gebort bem herrn Grafen von Thurbeint, fie ift um 124,425 fl. Raufewerth, mit 5399 fl. 17 triabrlichen Gintunften, 389 unterthänigen häufern und 146,124 fl. 7. tr. Ruffital-Raufepräzien in ber landschaft- lichen Ginlage, ber Martt aber besondere mit 200 fl. und 61 haufern, dann das Girenamt mit 4475 fl. und 13 häufern votirt.

Die Schloggebäude waren von alter Art mit einem febr großen runden Thurme verseben, zwer neue zwey Stocke hobe Gebäude mit runden boch zugefpigten Thurmen fichen daneben, alles liegt am Aifffuße, welcher zwischen Felsen und Walb schamend fich durchwindet, auf ber andern Seite lagen die Wirthschafts- und Nebengebäude, die einen großen hof einsschlofen.

Die Erbauer find unbekannt; Ulcich von Balfee hat schon bas Schloß im Jahre 1361 bem: Seerhard von Rapell vertauft; im Jahre 1519 war Bernhard Beller ju Riedau und Schwertberg Besitzer, der Erzherzog von Defferreich ließ ibn durch bas Seadtgeriche von Ling in Bechast nehmen, wetl er mit dem Oberheimer zu Marschbach, bem Ulrich Dor-teinsberger und andern viele Rauberepen ausgesthe, reisende Rausseute und Wägen ausgeptlindert hatte; es war bamable so üblich, daß reisende Ritter bie Leute um eine Ritterzehtung

ansprachen, aber die Angesprochenen mußten immer frob sen, wenn sie mit dem Leben davon tamen; der Rand wurde gu Schwertberg, Weibenet und gu Marschbach vertheilt; Beller ift mit dem Schwerte hingerichtet worden, nach ihm tamen die Thamberg, Scherfenberg und Ticherembel, als aber Erasmus Ticherembel mit den bohmischen Confoderirten gegen den Landesberrn verflochten war, sind bessen Guter eingezogen und dem Grafen von Meggan verliehen worden.

Die Pfarr ift fcon alt, benn es tommen fcon im Jahre 1384 Lebenglicer in ber Pfarr Schwertberg por, die Albrecht Debet von Schwertberg vom Bergoge Albrecht von Deferreich empfing.

Eine gang gute Grabschrift vom Jahre 1587 zeigt bie Ruheftelle ber 18iahrigen Frau Eva von Ticherembel auf Windet und Schwertberg, geborne Streininn zu Schwarzenau auf Vettau an, und ein Grabftein vom Jahre 1595 dect die Afche bes hanns von Ticherembel auf Windet; noch mehrere von dieser Familie sind zu sehen.

### Seewalchen.

Ein Pfarrdorf von 66 Saufern mit einem Amtehofe und Birthichaftegebauben jum Stifte Dichelbapern gehörig, im Kommiffariate Rammer im Sausrutviertel; hier tann man ben gangen Atterfee ber Länge nach überfeben, welches an einem heitern. Tage ungemein viel Bergnligen schafft; eine Kommers zialftraße führt am linten Geeufer nach St. Georgen, und am linten Ufer bes Agerflußes nach Botlabrut; aledann nord- lich eine nach Gampern und jur Salzburger-Pofiftraße bin, man hat nach allen 3 Dertern nur i ife Stunde weit zu geben; Schörfling liegt füblich iber bem Fluße nur 1st

Stunde entfernt; der mit Rabel= und Budenbolg bewachsene so genannte Buchberg schtiest die gange nördliche Seite ein; in der Derschaft Moos befinden sich zwen unbeträchtliche Moose, und in der Derschaft Lizelsberg fand vorhin das berrschaft= liche Schloß Lizelsberg auf einet See-Insel, es ift aber jest gang demotire; der Ageraus miacht die Granzscheidung zwischen dieser und der Pfare Schörking; die Gegend ift zur Sommersteit sehr angenehm, der See und die Flisse beschäftigen viele Leute; es gehören zu dem Pfarrbeziefte Seewalchen 24 Dörfer, 337 Däuser, und eine Bevölkerung von 1602 Menschen.

Die Pfarr war foon im Jahre 1232 bem Stifte Diof= bapern unterworfen, aus welchem die Beiflichen fiets die Pfarr verfeben hatten.

In bem Chronicon Lunaelacense werden genannt: Chemata p. 56 Remating, Einqualhesderf p. 37 Ainwalchen, Pohperc p. 61, 62 Buchberg, Stelndorf p. 19 Steindorf, alle in ber Pfarr Seewalchen; und Raifer Verdinand ber I. verlieb im Jahre- 1530 bem Lorens von Rueffiein einige Guter, Gutten und Unterthanen zu Leben, die in biefer Pfarr lagen.

### Selling.

Allgemein der Amthof Gilling genannt, ift ein Ebelhof, in der Ortichaft Theren; Pfare St. Georgen am Attergan, in Rommiffatiate Rogel im Sausrutviertet, et ift 1/2 Stunde vom Pfarrorte, so weit von Abedorf und dem Atterfee, dann 2 Stunden von Brantenmart entfernt.

Gelling gehört bem Berru Bleifdmann, bas Schiffden ift bolgern wit einem Stockwerte, und febt mit fammt ben Birthichaftsgebauden auf einem angenehmen fruchtbaren Digel, ben üppige Dbftbame umgeben.

Diefes Landgut gehorte vormable bem Benediftiner-Stifte Alfrach an der Rott in Unterbapern, Biethume Daffau, welsches Chriftina, verwitwete Brafinn Gerolde im Babre 1427 fiftete; ursprünglich maren es zwen nach Rogel dienstbare Bauernhöfe, aus welchen vermuthlich die Beiftlichen von Alfrach bas Schlößchen und eine Rapelle erbauen ließen. Als ant 21. März 1803 das baperifche Benediteiner-Stift Alpach aufger boben wurde, ift diefes Dominitatgut nahmlichen Jahre zum Kammeralfond dieses Landes eingezogen, und aledann vertauft worben.

### Semelhueb.

Bar ein Schloß und Stellit im Muhlviertel, ber nach Tob Alberts von Semelhueb, als er im Jahre x186 mit herjog Leopold von Defterreich in bas heilige Land gezogen war, und unter Wegs farb; an das Klofter Withering tam, und ju biefer herrschaft einverleibt wurde.

### Senftenbach.

Ift ein Pfareborf an einem Muhlbache im Kommiffariate St. Martin im Innviertel, swiften Bergen und Teichen eingeschloffen, 1/2 Stunde von der Strafe, i von St. Martin, und 2 Stunden von Ried entfernt; die Begend ift etwas rauh; der Pfarebegiet hat 2 Stunden im Umfange, er ent-halt 15 Ortschaften und nur 89 Baufer mit 584 Seelen.

### Seiffenburg.

Ein Bergichloß an der Seite des hoben Baldgebirges in ber Ortschaft Egeschorf, Pfarr Pettenbach, im Rommiffariatebegirte Seissenburg im Traunviertet; unter dem Schlofberge find 18 Baufer, Riederseiffenburg genannt; mon hat bennahe I Stunde nach Pettenbach, 2 nach Kirchdorf, und 6 nach Bels zu geben.

Die herrichaft gebort bem herrn Grafen von Engel, fie ift mit Vettenbach um 94,025 fl. Raufewerth, 4216 fl. 50 tr. jährlichen Eintunften, 270 unterthänigen hanfern, und 95,295 fl. 30 tr. Ruftital=Raufsprazien in ber lanbschaftli= chen Einlage.

Das Schloß anf einem Berge ift nicht unbedeutend, es ift von großem Umfange mir Jäger- und Wirthschaftegebanben verleben; ift man bort, so erscheinen noch böhere mit Wald bewachfene Berge, auf welchen man breite Durchschlöge, und barin das Wild weiden sieht, indeß sich auf der andern Seite eine ungemein schöne Anssicht in die weite Fläche ges gen Abend und Mitternacht darbiethet, auf welcher man unstählige Derter, Wäldchen und Fluren erblickt, und eben so schol erscheint Seissenburg in blendender Weiße mit seinen vergolbeten Fenftern in dem finstergeunen Waldgebirge, wenn die Sonne ibre letten Strablen dabin wirft.

Beinrich von Pollbeim bat bas Schloß ichon im Jabre 1120 befegen , und empfing bie herrichaft bamabis vom Ottotar Martgrafen von Steper gu Leben.

Im Jahre 1489 haufte bort ein berühmter Rriegemann, vielmehr Rauber, Rabuchodonofor Ankenreitter, welcher von bort aus die gange Gegend ausraubte und ausplünderte; Ulrich hafendorfer bezwang ibn nach einer langwierigen Betagerung, und nahm ibn gefangen.

## Siegharting.

Schloß, hofmart, Pfarrert und Pofffation en ber Poffrage von Veperbach nach Scherrding mit 60 Sanfern und einer Mühle unweit dem Pramfinge im Kommiffariate Landgericht Scherding im Junviertel; man hat 4 Stunden nach Peperbach, 3 1/2 nach Scherding, und 5 Stunden nach Vaffan zu gehen; der so genannte Pfiffer- oder Pfudabach umschließe ben Ort gegen Mirrbg, und eilt, indem er fich 1/2 Stunde nördlich mit dem Pramfuße verbindet, ben Scherding den In zu erreichen.

Am Georgitage, am 2. Montage nach Maria Geburt, und am Martinitage werben öffentliche Martte gehalten.

Der Pfatrbeziet ift nicht groß; et entbalt to Detfchaften; 126 Baufer; undager Geeten:

Das Schloß haben bie herren von Phiefching liber 400 Jahre befegen; in ber dortigen Schlog-Aqvelle, findet man mehrete Grabfteine von biefer Familie; te ift im Jahre 1639 an Adolph von Lattenbach, vertauft worden, bep welcher Familie es noch ift:

### Siegertshaft.

War ein Pfaredorf im Forfte Siedelberg am Iinten Mirt bre Darrigbaches zwifchen Auerbach und Kirchberg, wahrscheinlich jest zum lettern Orte eingepfarrt, im Kommiffariate Mattighofen im Innviertel.

Giegerechoft liest, in einem Thale, einer Geite non Bergen umichloffen, und anderer Geite vom Matrigbace befchrantt; der nächfte Ort ift Jeging 1/2 Stunde entfernt.

### Sinzendorf.

Sind taum mehr die Ueberrefte eines Schloffes vorbanden, welches bas Stammbans einer berühmten Familie mar, mit 3 Saufern in der Pfart Wartberg, und im Kommiffariate Schlierbach im Traunviertel, 1/2 Stunde offlich vom Rufbache entellegen, und führt noch eine Gemeinde den Nahmen Sinzendorf.

Daß hier das Stammhaus der herren, jest Grafen von Singendorf war, ift bekannt, wann es aber entftand, ift nicht zu finden, nur daß im Jabre 1270 Konrad, 1374 hanne, 1377 Bölfel, und 1393 Wolfhart von Singendorf da lebten; im Jahre 1407 war Eherbard von Singendorf da, er bekam vom Peter Andanger zu Röppach im Jahre 1408 den Sib Kebereck; noch war Lorenz von Singendorf in der Gegend bekannt, er ftarh Anno 1515, und wurde zu Rematen ben Kremssmünster begraben, wovon an der Mauer seine Grabichrift zu lesen ift; die bierber mag wohl dieses haus in den School der Allpergestendeit gesallen senn, denn selbst der berühnnte Vischer, nahm es nicht in seiner Karte auf.

### Sierning:

Ein Schlof und Pfarrort mit 170 haufen, unweit bem Steperfinge am Siernengbache, im Rommiffatiate Sterning im Lraunviertel fin Diesem Orte befinden sich viele gewerb im Lraunviertel fin Diesem Orte besinden sich viele gewerb in tanten; zwischen Sierning und Sierninghofen ift ein guoßes Branhaus und Mühle, die Bahlmühle genannt; Sierninghofen selbst an der Straße nach Steper, ift ein bedeutender Ort, deffen Bewohner saft durchaus gewerbtreibende Lente sind. Ran hat nach Steper 2 Stunden, so weit nach Hall, und 3 1/2 Stunde

nach Rrememlinfter ju geben; nordöfflich führt über Rrimberg ein ordinarer Beg nach Beigeffriten 2, nach Reutirchen 4, und nach Florian 6 Stunden; fühmeftlich auf bem linten Ufer bes Seperflufes tommt man nach 3 Stunden auf Steinbach.

Der Pfarrbegire ift groß , eigentlich febr broblert , er ente balt 2 Coulen , it Drifdaften , 834 Baufer, und 5,818 Meniden.

Das Schlof und bie Berrichaft gebort bem Landesfürften ; es fehlen bie Ramrichten von ben Erbauern bes Schloffes, meldes wie die Rirche mitten im Drte febt, nicht fo bie Begenb, melde fcon in ben frubeften Beiten betannt mar, benn Sal= filo der II., Bergog in Bapern, fcentte bem Rloffer Rremsmunfter 30 flavifde Familien an bem glufe Sirnicha, wie ber Stiftbrief vom Sabre 777 lautet; Diefes Bluggen ift bas nahmliche, welches burd bie Derter Gierning und Gierning. bofen fliegt , manches Dabt febr groß wieb , und fich in ben Steperfing begibt; endlich ichentte noch biefer Bergog bem Rlofter auch ben Strich Land, welchen bie Glaven miber feinen Billen binter bem Forfte gwifden Siraicha und Todicha gepfligt hatten; Todicha ift ein tleiner Bach unweit Gleint, und es beftattigt fich , daß bie Begend von Sierning bis Rronforf binunter , und fo auch nach bem Steperfluße binauf von Claven ober von ten burch Saffilo im Sabre 772 begmungenen Raratanern, ten jegigen Rarntnern, bewohnt mar.

Im Jahre 1568 fanden die Biedertaufer aus Mabren beb einem Schufter am Tarberge unweit, Sierning Untertunft, wo thre Meinung fehr fchnell verbreitet wurde, fo, daß bald barauf das Stadtgericht ju Steper fich genothigt fab, die angeftecten Burger bes Landes ju verweisen.

## Sippachzell.

Ein Pfareort im Rommiffariate Rrememlinfter im Traun= viertel am Sippachbache gelegen, ber fich unter Puting in ben Traunfluß ergießt, und ben ber Golben Sippach unweit Boiteborf entspringt.

Sippachzell liegt auf ber Strofe, die von Krememunfter nach Wels angelegt ift, man bat 1/2 Gennde ju bem Rircherte beitigen Kreuz, und ju ben merkulirdigen 4 Leichen, zwiichen welchen die Strafe nach Krememunfter burchführt, nach Krememunfter und bem Kremeflufe 1, dann nach Wels 2 Stunden zu geben.

Die Pfarr Gippachjell befieht aus 3 Gemeinden , 8 Drt. fcaften , 220 Saufern , und 1423 Gerlen.

Das Dorf Gippachtell bat 35 Banfer, fie liegen bepfam. men ; bie Pfarttirche, ber Pfarrhof, bas Coulhaus, 2 Birthe= baufer, r Duble, I Badenbaus und i Suffomiebe find unter ihnen ; in bem Drte Leombach befindet fich bas alte und nicht weniger mertwirdige Schlof Leombach , mo ber ben ber Pflegermibte entfpringende Leombach vorben flieft. Unweit Leombach befinden fich zwey Triche , alebann burchichleicht no b ber fo genannte tleine Dambach den Pfarrbegiet. Un Bergen und Balbern geichnen fic aus: ber Cachfenberg, ber Leom= bacherberg , das' Jubenboly , auch Juden- und Leombacherhols , ber Pfaffenberg in ber Drtfchaft Giprachgell , ber Schacherwalt, neben welchen ber große Bauernhof Schachermape liegt , gur Dreichaft Schachermaprborf bezeichnet. Die Begent ift fach und buglicht, bas Rlima mittelmäßig warm und talt, bep dem großen Schacherwalde aber talter, mo bie angrangenden Belbfutigte burd heftigen Winter Schaben leiben ; bingegen erfreut fich ber Landmann ber lippigen Biefen am Sippbache, wenn fie nicht durch fein Mustreten beschäbigt worden find.

Wir kennen die Gegend ale febr alt, und haben es ber genauen Beschreibung bes Klofters Krememunfter ju banten, benn nach bem Krememunfterischen Stiftbriefe vom Jahre 777 schenkte Laffilo ber II. Derzog von Bavern bem Klofter einen Bezirk am Sippbache; die Worte bes Stiftbriefes lauten:

fen wir ihnen bie Erlaubnis, jum Rugen bes Dres fo viel Meder und Blegmath, als genug fenn wird, angulegen."

Endlich tommt das Tilischen Sippbach, vormable Sipinbach genannt, im Jahre 991 in einer Urtunde vor, welche emischen Arnold dem II., Grafen von Bels und Lambach, und Spriftian, Bischof pop Passan errichtet wurde; diefer Arnold batte mehrere Guter im Traunviertel, er trat Anna 993 an das Stift Arememunfter den Wald ab, bep welchem ber Sippbach feinen Anfang nimmt, wie auch einen andern Wald zwischen Lindenschap, dem heutigen Leombache und dem Gippbache, in welchen er aber bas Recht zu jagen sich vorbebielt.

Dogleich Sippachiell und bie Gegend icon lange bem Rlofter Krememunfter gebarte, fo tam boch ein herr von Sippach in einer Urtunde bes Bifchofe Diepold von Vaffau vom Jahre 1173 por, ohne daß man vor- oder nachber von biefer Familie was borte; die Urtunde foll in dem Krems-munfterifchen Archive aufbewahrt fepp. Go ruft die Zeit Gesichter berpor, und lagt fie wieder vergeben.

Die Pfarreirche in icon febr alt, denn fie tomme in bem Bestätzigungebriefe bes Papft Alexander bes III. liber bie Rremsmunfterifchen Beligungen pom Jahre 1178 por.

Uleich Mauert ju Leombach und feine Semablinn, eine geborne Singendorf, wurten um das Jahr 1468 iff der Pfarrtirche begraben, welches ein Leichenftein vom Jahre 1514 ben Rubeort des Bernhard Mäuert ju Leombach, ale den letten biefer Samilie, und feiner Dausfran Clifabeth , gebornen Dilb-

### Spattenbrunn.

Ein altes Schloß in ber Pfarr Reutlichen am Balbe, im Rommiffariate Beperbach im Sauerutviertel gelegen, es beschudet fich einige hundert Schritte nördlich bep bem Martt und Ufarrorte Riederneutirchen an ber Kommerzialftraße nach Engelhartezell und bem Fahrwege nach Wesenufer, gebort bem Deren Burften von Bathianp; die Entstehung und weitere Beschenbeit von demfelben ift unbekannt.

### Spillberg.

Ein Felfenfolog unweit Enns und Manthanfen, auf einer einer Infel des Donauftroms, wahrscheinlich gur Pfarr Enns im Traunviertel geborig, es ift nur 3/4 Stunden von Enns, so weit von Mauthanfen, t Stunde von St. Georgen am Gusenbache, 2 Stunden von Seeperet, und 4 von Ling entsfernt.

Die Derrichaft gebort dem Deren Grafen von Beißenmolf, und ift sammt dem Markte Mu mit 76,325 fl. Dominitalwerth, 3600 fl. 14 fr. jährlichen Einkunften, 177 unterthänigen Säufern, und 90,487 fl. 10 fr. Ruftitalkaufspräzien in der landschaftlichen Einlage.

Das Solog liegt, wie icon gefagt, auf einer Infel mitten in bem Donauftrome auf Felfen, bas Uebrige ber Infel ift Sandgrund mit leicht bewachfenen Aubolg, ben alle

Augenblide bie Fluth gu verschlingen brobt; ein altes febr fefies Gemäuer mit einem vieredigen boben Thurm macht bas Schloß and; was bie farten gemauerten Rebengebaube nicht einschließen, beren Feufter meiftens boch find, ersest eine febr hohr Mauer mit boppelten Schufscharten.

Das Pfaredorf Gufen mit feinem boben Rirchturme am linten Ufer des Donauftroms, das Dorf Langenftein, und die Ruinen des merkwürdigen Schloffes Frankenburg auf dem hoben Berge oberhalb dem Orte Gufen, zeigen eine ber schönften
und angenehmften Ansicht in das Muhiviertel; aber ben diefem Schloffe ift auch eine der Schiff-Fahrte sehr gefährliche
Stelle zu bemerken, der Sauruffel oder Neubruch genannt;
große belabene Schiffe, wenn sie vorsichtig regiert werden,
schwimmen gut hindurch, Leute mit geringen Fahrzeugen und
Ladungen durfen sich nicht wagen, sondern muffen den andern
Alem des Donaustroms, welchen man hesgang nennt, paffiren.

Spillberg ift das Stammbaus der abgestorbenen Familie der herren von Spillberg, und ift schon im Jahre 1328 zu den Gutern des Landessurften gekommen. Im Jahre 1370 war hanns Rutenftorfer zu Spillberg bekennt; und nach 256 Jahren berichtet Danns von Jörger am 29, Man 1626 nach Linz mit den Worten: "Gestern haben mich die Bauern bessacht, ich habe ihnen Wassen und andere Sachen mitgeben mulfen, auch haben sie ben Bedrohung des Brandes viele Unterthanen mitgesührt; sie sind 700 Mann in dem Dorfe Langenstein gewesen.

## Sprinzensteine

on beine good fi. Taren Marker An mir 76, 305 f.

Ein Schloß auf einem hoben Belfen, und fo genannten Migen mit 12 Saufeen om tleinen Dichlaufe in ber Pfare Garteine

bach im Rommiffariote Springenfein im Mibloiertel, 1/2 Stunde vom Pfarrorte, 3/4 von Robrbach, 2 von Saglach , fo weit von Altenfelden, und 8 bis 9 Stunden von Ling entefernt; es theilen fich hier 3 Strafen, nach Sarleinsbach, Daglach und Altenfelden.

Die herrichaft gebort dem heren Grafen von Springenflein, fie ift mit 83,325 fl. Raufewerth, 3325 fl. jabelichen-Eintunften, 140 unterthänigen häufern, und 55,902 fl. 3 tr. Ruftital - Raufepragien in det landichaftlichen Ginlage.

Das Schloßgebaude ift von alter und neuer Art gufemmengesetz, hat einen hoben vieredigen Thurm und feste Ringmauern mit Rundelleu; biefes Felfenichloß hat zwar auf einer Seite einen Fahrweg, und zur Abkurgung für Buggeber eine Stiege, die aber sehr fieil ift; auch befinden sich bep dem Schlose Maprschaftsgebaude und ein Braubaus.

Der Cebauer davon ift unbefanne, man-weiß nur, daß re-

### Spital.

Am Pühen genannt, ein aufgehobenes Kollegiatfifte von Weltgeiftlichen, punmehr ein landessürfliches Schloft und Pfartsort im eigenen Kommiffariatebezirke im Traunviertet, an der fiepermärkischen Gränze, davon nur eine Stunde entfernt, wo ein Engraß ift; eine bequeme Strafe aus Defterreich ob der Enns sübrt durch nach Stepermark; man hat 4 Stunden nach Liezen, 5 nach Rottenmann, und 3 nach Admont zu geben; in Defterreich aber 2 Stunden nach Windlichgarften, 4 nach Vontrag, 6 nach Rlaus, 14 nach Steper, und 12 nach Lambach.

Bu Spital wird ein febr tofflicher Rafe mit aromatifchen

Rrautern vermifct , zubereiter , welcher einen berrachtlichen Abfat fante , wenn man bon biefer Gattung mehr verfertigen wollte.

Bu ber Pfarr geboren nur 2 Drefchaften, 202 gerftreute Daufer, und eine Bevollerung von 1448 Menfchen.

Der Deill oder Priet, ein hoher Berg, faft in gang Deferreich ob der Enns ju feben, ift 1094 Rlafter boch, man theilt ibn in ben hoben und kleinen Driel; ber erfiere debnt sich mehr westlich, der lettere mehr sidlich aus. An dem Borgebirge eines andern hoben Gehttges, Dubrn genannt, liegt westlich Spical; in diesen Gegenden wird Alabaster gewonnen: auch finden sich Brüche vom rothen und fleischfarbenen Marmor, und klieglich hat man einen sehr guten lederfarbenen und durchsichtigen Feuerfein enebect. Auf diesen hoben Gebirgen ift der Gemfen liebster Aufenthalt. Schade daß in den lettern Beiten die Ueberhandnehmung ber Wölfe merklichen Schaden verursachten.

Bo doe Stütchen Trattenbach fich in ben Teichfauf etgieft (von biesem Orte ungefähr 1/4 Stunde) entspringt ein
Schwefelwaffer, bas sehr heilfom iff, es führt mit sich taltseLenirisches Bulver, Bitter= und Selenirsatz, bann einen subtilen Schwefelgeist, der aber gleich verfliegt, das Bad davon
zertreibt talte Geschwülste, farte erschlappte Thelle, und soll
auch den Podagraffen oder mit Biederreiffen behafteten Menschen gebolfen baben. Ungefähr t 1/2 Stunde nörblich von
Spital im Bebirge liegt der Reintfee ben der Mobleitben;
und in dem davaus entspringenden Seebache werden die so genannten Zwergtrebse gefangen, sie sind so kein, daß 20 auf
einen Löstel tönnen gegesten werden, und ihr Genuß ift sehr
schmachaft.

Eine halbe Stunde pon Spiedl auf ber Srafe nach Liegen liegt feitwarts eine tleine Rirche, St. Leonbard genannt, bann auf biefer Strafe fort tommt man auf die unteref, end. Ith auf bie obere Rlaufent An umliegenden Feifen, Waldbergen, Gren und Baden geichnen fich nebf ben icon genannten noch aus: ber kleine Pubrugas, ber große und kleine Feifing, ber große Mibrugas, ber Ehurmberg, der Kampringerbach, bie Rampringerglven, ber Schwarzenberg, ber Alpenschmeiftwirfl, ber Dornftein und ber Warichnetberg, ber Mibre See, die Klipfozenalpen, ber Ross acic, Fischenberg, Lober, bas Peibnischungstohl, die Reine gruben, der Areugberg, bie Dietlichauten, ber Khretogel und der Rabenfiein.

Die Berrichaft gebort bem bochften Landesfürften, fie is um 227,075 fl. in ber landicaftlichen Einlage, mit 9572 & 28 fr. jabrlichen farirten Gintunften , 515 unterebanigen Dans fern , und 227,187 fl. 5 fr. Rufital-Raufspedijen vorgemerts. Das ebemabtige Rloftergebaube ift von mittelmagiger Grbfe, aber febr feft gebaut, und reich an Darmor, es bat einen vierectigen großen Borbof , um den Balbereinanber fiebenbe Schwibbogen, burdaus mit warmornen Saulen unterflitt, berumgezogen find ; bie innere Bauart ift alt, und faft gu- fagen unbequem, aber miber alle Ermartung finbet man bort, eine Rirche von porguglicher Schonbert, man barf fagen, Die fconfe im Lunde , groß obne Caulen , reich von Marmory und doch einfach , bell und ehrmurdig ber Dochatter einfach , und boch maiefatifch , gant jur Erbenung , Bemunderung und Unbacht eingerichtet , ein bober vierediger prachtiger Thurm mit einftimmigen ernftem Belaute verfündet ben beiligen Berfammlungsort , ju bem die Bemobner ber bochen Schirge und ber finftern tiefer Thaler wallen , am ju bethen , bie Lebren ju pernehmen , bie fie behalten und befolgen tonnen , bie fie beruhigen und gludlid maden. - Undere Gebaude jur Dausbaltung , und Garten liegen berum ; alles umfaßt eine Ringmaner ; ein Bach fliege burch einen Theil ber Dauer, treibt inwendig eine Dilible wie in einer Seffung , und verbindet fich mit bem hinter ben Griftgebauben porbepfliefenben Trichtbache.

Bon ber Entfiebung bes Drie find folgenbe Dadrichten : Dere, ber beilige Bifchof ju Bamberg, fin geborner Graf ron Unbrede, bot um bas Jabr 1130 auf ber flevermartifchen Grange am Duben jut Beberbergung ber fach bem beiligen Lande reifenben Dilger ein Spital und eine Pfarrfirche erbauen Taffen , und fiftete bie meiffen Guter im Garffenebale, welche bamable ju dem Bochfifte Bamberg geborten, mit Musnahme bes Martes Binbifdgarffen , ber noch ein Dorf mar, und lange barnach erft ju bem Stifte Spital getommen iff. Meber biefes Difgerbofvital wurde ein Borficber gefest , ben mon Deifier bes Saufes nannte, fo auch ein Pfarrer ju ben grifffichen Berrichtungen. 3bee Rachfolger batten lange in birfer menfchenteeren Gegend jugebracht, Froft und wilde Thiere ju betainpfen gewußt', benn is war ringe umber talte erflarte Bilbnif , die ber Wanberer mit Bittern betrat , und mit leichfen Schritten wieber verließ.

Als die Ballfahrten nach bem beiligen Lande nach und nach abnahmen und aufhörten, bat Bischof Albrecht ju Bainsberg im Jahre 1418 bas hofpital ju einem Kollegiatstiffte auf 10 Chotherren und einen Dechant erhoben, man nannte es Collegium hospitalense ad puhrum montem.

Bildof Friedrich ju Bamberg mablte Spital jum Aufentbalte feiner letten Tage, er bat vom Jahre 1430 bis 1440 von feiner Benfion bas Gotteshaus, bann ble Stiftegebanbe verbeffern und erweitern laffen; er baute bas Langhaus an ber Rirche gegen Mitternacht, und bie St. heinrichstapelle vom Grunde auf.

Im Jahre 1502 ift bas Stiftgebaube gang abgebrannt, balb barauf aber wieber neu und fconer erbaut worden.

Ale im Sabre 1526 bie Wirten ben Ronig Ludwig beg Dfen in die Flucht geschlagen hatten, war alles in Unterund Oberöfferreich in Schreden und Besorgnis, man mabite Spital am Duben ju einen Bufuchteort ber mehrlosen Leute, Beiber und Rinber', wo fie unter angftlichen Geufgen ine eine turge Beit gubringen durften.

Im Jahre 1604 ift biefes Seift zu einer Probfen erhoben worden, und bald barauf Anfange Dezember 1610 reitgeneten fich nicht ungezründete Beforgniffe eines Einfalls bes furchtbaren ifo genannten Naffaner Bolts, welches icon bie Rlaus vorgedrungen war, man hatte in aller Eile ben Engyaß am Pührn verrammelt und verfchangt, aber bie tapfern Gebirgsbewohner um Klaus haben bie Brüde abgetragen, und sich zur Behre gestellt, von ben Gebirgen herab ben Feind vielen Schaben zugefügt, so, daß er Anfangs Janer 1811 sich nach Lambach und so weiter zurückzusiehen filte gut befand.

Der wirthichaftliche und tluge Probft Andre taufte im Jahre 1631 von Georg Schutere bie herschaft Fepered, und ließ fie feinem Seifte guschreiben.

In dem frangoffic - baperifchen Reiege mar Spiral vom Geinde befegt, und fart bedrückt, da tam Anfange Janet 1742 der öfferreichische Obriftientenant Baron von Leent in Spiral und Bindijchgarften an, nahm 534 Mann gifangen, und befrente die Gegend.

Probft Trang Caver Scundner war der erfte, ber im Lande ob der Enns das Armeninftut einführte; der Anfang wurde
am 18. July 1784 auf der Pfarr Spital gemacht, und hatte
guten Erfotg, überhaupt war diefer Borfieher ein fehr wirediger tiefdentender Mann, der feinem Stifte viel nütze,
nach seinem Tode sant das Bertrauen, und nach einem unglüctlichen Ereigniffe wurde im Jahre 1807 bieses Rollegiatfift
aufgehoben, aber bald darauf von den ausgewanderten BeneditdinerBeiftlichen der Abten St. Blasi am Schwaczwalde in Schwaben
beset, der Abt Berthold Rortler war Reichssürft und e. t.
Math; die Beistlichkeit bestand aus 27 Vriestern, & Kleritern,
und 3 Lepenbrüdern, hievon waren 6 Priester als Prosessoria
in Rlagenfurt angestellt; ihr Ausenthalt währte nicht lange,

ber Det mag ihnen zu einfam, und ber Plat zu einge gemefen fen; fie jogen im Jahre 1808 nach St. Paul in Stepermart, und fo wurde das Rlofter wieder leer. Im Jahre 1809
find ben bem Engpaß gegen Stepermart am Pliben von ben Defterreichern Berfchanzungen angelegt worden, bie bem Feinde das Eindringen aus Stepermart allerdings verwehrt hatten.

### Spipenberg.

700

Ein Colog und Sofmart von 18 Banfern nabe bep Mauertichen , in bem Pfarr- und Rommiffarlatebegicte Mauer= Biechen im Innviertel , 2 Stunden von Braunau entfernt. Das nut in einem Stodwerte befandene alte Schlof lag auf einer Bergivite, wovon es mabricheinlich ben Rahmen betom= men bat; Briedrich Mauerticoner , Drobft in Altenotting , und nachber Unno 1482 Bifchof ju Paffan, bat bas alte Schloß mit Ringmauern umfangen , noch ein Stodwert barauf bauen laffen , und mit baju getauften Grundfluden verbeffert; bie nachberigen Befiger . Frepheren von Frepherg und Dodenafdan haben biefes Schlog mit Gebauben und Daperepen vergrößert ; auch befindet fich ein Beaubaus baben, und gen bort jest bem Frepheren von Rofenbufd. In ber Pfarrtirde find mehrere Grabftatte ber alten Befiter bes Schloffes. Segend bat guten Sefreidbau, und eine angenehme Lage, wo eine gefunde Luft berricht.

The state of the state of the same have

#### Stadl.

Eine nicht unbeträchtliche Deticoft if4 Stunde meftic von Lambach am Bufammenftuge ber Mger in bie Ergun. hat eine eigene Rieche, bie Baura genorint , im Rommiffariace Lame bad, jum Theile im Sauscut- größten Ebelle aber im Erenne pierfel; es wird auch Rlein . Benedig genannt , weil tine Denge Stadeln in bem Traupfluge fteben , wo bie von Smunden antommenden Galifdiffe untergebracht werben , und bas Gal; int größere gum, weiterm Traneporte übergelaben wirb. Alles ift beichafeige und lebhaft um biefen Det, ba jugleich eine Belide auf bas jenfeitige linte Traunufer, führt , wo fich 106 , bieße feite aber 152 Saufer befinden , die meiften find tlein und befichen aus mehreren Bruppen , fo , bag ber Drt bepnabe 2 Stunden im Umfange baben mag, Auf dem Agerfinge tommen Floge mit Baubols , Bretern , Latten , Schindeln u. d. gl. an , auf dem Traunfluge bingegen bloß, Shiffe mit Galge auber einigen wenigen mit bols und andern Baaren , fie muffen, nachdem fie den Traunfall herunter getommen find , bie gefährliche Bagwebre, an welcher bie Reufahrt fich linte wene bet , bas lange Sach , bas Diober, mo die Pferde benft Gegentriebe eingefprenge und übergefest werben milfen, bas talte Baffer , ober bie Inlaner Bebre , die ben der Raufahre gefabrliche Remathmuble, ben Leperbad, Die bep der Raufabre und bem Begeneriebe gefährliche Grabimuble, endlich bir Gine fahrt in die Stadeln felbft paffiren; Die guten Unftalren und die Benauigteit der geubten Schiffleure überwinden biefe Binderniffe, benn bie meiften Bewohner bes Dets leben von ber Schiff-Sabrt und bem Salinen-Befen; mitunter gibt es aber auch Bewerbeleuce von berfchiebener Art, und größere Grunde eigenthumer , beren Saufer fich befonbers auszeichnen.

-Rieben ber breibinten Drepfaltigteite-Rieche, bem Pfore-

und Baifenhaufe auf einem Suget, befindet fich noch eine Bleine Riche am rechten Eraunufer unweit ber Brude.

Bor Alters mar es bier eine bloge Mu, bie Baura=Mu genannt, mit einigen Bauernbofen ; Mbt Griffo ju Lambach toffe 5 Bauernhofe mit ibeen Brundfliden ein, er batte für 50 Galgfettigertnechte Blitten und Stuben anlegen laffen, er baute viele Bobn- , Schent- und Gemerbebaufer , welches mebrere Dotumente vom Atbert, Beriog in Defferreich, com Sabre 1325 und 1335" wegen bent Gelffertiger-Rechte auf ber. Baura Mu bemabren; biefer neue Det nabm noch und nach an Bebauben ju, und betam ben Rabnien Grabl, vermutblich erft bon ben in bem Traunflufe bineingebanten Galt= fabrin. Die Berbindung mit Lambach wurde Anfange burch Die Ueberfahrt bergebalten; Abt Chriffian, ber vom Sabre 1291 bis 1306 bem Rloffer Lambach borfand, lief bie erfe Saumbelide ben ben Bundegraben über ben Traunfluß legen , bann einen Beg über ben Sundegraben machen, und fo murbe Die Berbindung mit ber Baurg-An beffer bergeftellt.

Babrend die aufelibrerischen Badern im Monate Oktober 1626 das Rlofter und den Markt Lambach mit Kanonen besichoffen hatten, plinderte ein Theil derselben ben Stadl und trieben alles Bieh hinweg, die endlich das Vreinerische Regisment ankam, in die Bauern hieb, mehrere hunderte erlegte, und die librigen in die Flucht trieb. Während den letzten franzblischen Kriegen haben die Bewohner diese Dets nicht wesniger ausgehen millen, ihre kleinen Burten konnten sie nicht schingen, denn der Feind kannte keine Schonung.

### Stadlfirchen.

Ein Schlof Beanhaus und Dorf von 23 Saufern unweit bem Ennefuge an ber Pofffrage nach Enne und Steper, in ber Pfare Diebach, Kommiffariate Gleint im Traunviertel, 3 Stunden von Enns, und 1 1/2 Stunde von bet Gtabt Steper entfernt.

Die Berrichaft gebort bem herrn Flirften von Auersberg, und wird ju Losenfleinleithen verwaltet, fie ift mit 78,825 fl. Raufswerth, 3853 fl. 36 fr. jahrlichen Gintunften, 136 unterthänigen häusern und 91,873 fl. Rufital-Raufspräzien in der landichaftlichen Einlage.

Das Schloß ift ein viereetiges Gebäude mit feften Grandmauern, auf jedem Ede des Gebändes befindet fich oben eine Kleine Rundelle, die nur bis jur Mitte des Gebäudes reicht, und unten wie eine Rangel in eine Rundung zusammen läuft, ein viereetiger Thurm mit Uhr fieht an dem vierten Ede; diefes Gebäude befindet sich in einem viereetigen Teiche, der mit Duaderfieinen rund umbee ausgesest ift, eine bolgerne Brücke liegt zum Eingange darüber; Gärten und Wirehschaftesgebände befinden sich um den Teich, die viereetige Mauern mit Schußlöchern einschließen und miteinander verbinden, gang wie eine kleine Festung zur Wehre eingerichtet. Die Rirche liegt angerhalb den Schloßgebäuden, und hat auch eine farte Kirchposmauer.

Stadtfrichen war das Stammbaus der abgefiorbenen Bamilie der Stadter; davon lebte im Jahre 1359 Reinhard der
Stadter zu Stadtfrichen, er fiftete den Unterhalt für einen Bitar zu Diedach zum Dienfie des Gotteshauses Stadtlirchen, dann waren noch 1378 Albert, 1485 Andre, und 1544 Paul Stadter bekannt, letterer Domdechant zu Regensburg und Domberr zu Salzburg, dieser wird wohl auch der letzte des männlichen Stammes gewesen senn, denn es befand sich zuvor im Jahre 1532 die verwitwete Brau Kerschbergerinn, eine geborne Stadterinn von Stadtfrichen in diesem Schlose, als eine Streisparten Türken mir Ungestümm eindrang, und diese Frau mis vielen andern Leuten, die hier Schus gesucht hatten , nieberfabeten; fie plunderten bieranf bas Schlof aus,

und jerfiorten ce.

jerfibrten es. In der Ricche geigen Grabidriften vom Sabre 1520 die Rubeficlle bes Danne Rerichberger ber obigen Gemabl , Derr an Gradifirden und ber Tefte Thal, ale ber lette biefer Bas milie , bann von 1593 bes Grorg von Reubaufer ju Reutting, Stadtfirden und Genftegberg , taiferlicher Rath und fandifer Berordneter, dann feiner Bemabtinn Frau Copbia, gebornen Schieferinn an-

### Stampfek.

Bar ein Schloß unweit bem Dartte Buttau an ber vorbey fliegenden Crompfa, wahricheinlich in nahmlicher Pfart Suttau , Rommiffariate Beinberg im Dlibfviertel ; es war auf einem unerfleigbaren boben Telfen mittelft einem taum flafterbreiten Belfenmege an das Land gebangt, und war mit brep Graben , welche auch fcon gang berfallen find , verfeben; biefes febr alte Schloß ift nicht mehr, und ift weber in ber Biforifden Rarte noch fonft mo eine Spur Dabon ju finden. -Go nage ber Babn bet Beit! feliber vergebt gwar bie Rofenbilliche, aber fpater auch ber Branit. - Crampfet geborte chemable bem Beren von Ravell, bavon war foon im Sabre 1013 Bereneter de Capella befaunt , und Diefe Bamilie farb mit Fraulein Dorothea con Rapell im Sabre 1427 ganglic que; bermabl ift es gu ber Berefchaft Golffelberg perleibt.

### Starhemberg.

Ein Schlof nörblich auf bem Berge, ber an ben Dartt Daag anftoft, alfo in ber Pfarr Saag, Roumiffariatebegirte Starbemberg im Sausrufviertel, 4 Stunden von Rieb, und 5 von Schmannengabt ober Lambach entfernt.

Die herricatt, woben ein großes Landgericht ift, gehört bem bochen Landessuchten, vordem war fie bildofic vaffaulich, fie ift mit 135,450 fl. in ber landschaftlichen Ginlage, mit 6,048 fl. 7 fr. jährlichen Eintuften, 496 unterthänigen huus fern, und 242,602 fl. 17 fr. Ruftitale Raufspräzien, ein gewiffes Stephanisches Bizedomemt baben mit 43,725 fl. in der Einlage, und 111 unterthänigen häufern vorgemerkt.

Starbemberg ift das Stammbaus ber Grafen von Staybemberg; Bundafte der II., ein Urentel des Albero Martgrafen von Steper, bat um das Jahr 1176 das Schloß erbauen taffeir, von dem fich seine Nachtommen herren von Stachemberg nannten, wie es damable üblich man; bieser Gundater war auch Bogt zu Lambach.

Es war vor Alfere eine Befte, die im Sabre 1379 Rusbiger von Starbemberg mit allen dagu gehörigen Gulten, Gultern und Rechten bem herzoge Albrecht zu Deferreich verstaufre, in dem Kaufbriefe wurde auch der Prandwald zunächt der Feste Starbemberg genannt. Die Burgbut war ein Leben der Bisthums Huffan, und das Landgericht ein Leben der Grafichaft Schannburg.

Em Jahre 1626 find in dem Schloffe Starbemberg mehvere Soldaten vom ben aufgubrevifden Bauern gefangen genommen und graufam ermordet worden; es befinden fich aber
in biefem Schloffe viele Driginal-Auslagen, die nach bergeftellter Rube von den dorrigen Unterthanen aufgenommen worden
find, und vielen Aufschluß von der Sache geben.

In dem frangofifch=baperifchen Rriege 1704 bat ber baperi-

fche Beneral Ligeleburg auf Befehl bes Churflieffen in bas fefte Schloß Starbemberg eine Befatung legen muffen , um ben Rudjug ber baperefden Urmee que Defferpeid ju beden, Der bferreichifde General Gronsfeld bapon benachrichtigt , ordnete fogleich einige Truppen Lanbaufgeboth über Gebotestiechen gegen bas fo genannte Salgenholt, um bem Beinbe ben Rude gug abinichneiden ; fie tamen aber gu fpat , und es befand fic nur mebr bie Befogung im Goloffe, benn ber Rifding war vollendet, ber Martt Bang wurde befegt, und das Schlof genau beobachtet. Um 20. Juner bes nabmlichen Sabre lie-Ben fich mehrere Bayern im Balde feben, fie maren jur Unterfligung ber Befagung angetommen, und von bem bfterreie difden Landaufgebothe fogleich aufgefangen worben , wenige retteten fich burch bie Blucht; endlich fing bie Belegerung bes Schloffes im Ernfte an, bie Ranonen wurden in ben Daperbof gefiellt , um auf bas Solofthor ju fpielen, fie machten ein wirtfames Reuer, ber Rommanbant bes Coloffes tapitutirte , und erhielt mit feiner Mannichaft frepen Mbjug. Ranm war aber bas Schloß von Defferreichern befest, fo rlidte foon ein farter Entfat Bapern an; bie Frinte fellen fich pict . fern cont Maperhofe in Schlachtordnung auf; ber öfterreicifice Dbrift b' Urnau ließ, um ben Ungriff auf bas Schloft ju perbindern , ben Daverhof anglinden , bas Landaufgeboth in bem Baibe außerhalb des Marttes Baag perfammeln und ben Brind ploglich angreifen , ieber wollte ben Play behaupten ; es murde giemlich lange geftritten, bie endlich bie Bapeen gum Briden gebracht murben. Das Landaufgeboth batte 30 Tobte und viele Bermunbete, und auch bie Banern verloren viele Manufcaft bey diefem miflungenen Borhaben.

In ben letten Kriegen haben bie Schlof- und Marttebewohner unfreitig viel gelitten, weil der Sauptzug ber freitenden Armeen durchpaffirte, die Babl ftand feeplich in feiner Beitung, wie fich mande Gtabte Deutschlands rubmten, weit man in Deferceich picht gewöhnt mat, biefes bekannt ju machen.

Die ormen gefangenen Ruffen, bie 1805 gur Rettung unfere Baterlandes fo weit hergetommen waren, wurden vom Beinde wie bas Bich behandelt, und fortgetrieben.

### Stauf.

War ein altes Aitterichloß auf einer Aubobe am Aichada finge, mabricheinlich in ber Pfare Dartfirden ober Danbach, im Rommiffariate Aichach im Sausrufpiertel, 1/2 Stunde pom Danauftrome, und 3/4 von Sapbach entfernt.

Stanf ift nur ein Landgut, gebort bem herrn Grafen von harrach, und ift jur herrschaft Alchach einverleibt, es ift mit 2,225 fl. Raufswerth, 104 fl. 29 fr. jährlichen Einkunften 8 unterthänigen häusern und 1,753 fl. Rufital - Laufsprägten in der landschaftlichen Einlage.

Bon bem alten Soloffe ift nichts mehr vorhanden, ale einige Mauern, die dem ungefilmen Better trogen; es scheint eine fefte Burg mit Bart- und Streitehlurmen, dann Ringmauern gewesen ju sepn, die der Löwenmuth der Alten vertheidigte; nun ift alles fill und wilf umber, und nur der Uhn heult manches Mabt in Sturm binein; jur Seite ift die so genannte Schlögelteiten, und das Aschauer Beingebirge; im Thale fließt rubig der Aschauß vorbep.

Stauf geborte vormable jur Grafichaft Schaumburg, wann es erbaut worden und in Berfall tam, ift unbekannt; im Jahre 1452 lebte Turbere von Staufen, er wurde vom Kaifer Briedrich auf der Tiberbeilde ju Rom jum Ritter gefchlagen, und im Jahre 1574 war ein Deginbard, herr ju Stauf bekannt, welcher feine Lochter Maria Anna mit hanns Bernhard von

Lofenftein ju Ling vermablen ließ; es tannsaber feon, bas bie zwey herren nicht von biefem, fondern von bein nachfolgenden Stauf bep Frankenmart abstammten, ba biefes Grauf viel alster zu fepn scheint, benn es kömmt ver, bag nach dem abges gekommenen Schlose Stauf erft Afchach erbaut wurde, benn im Jahre 1120 war Weikgrt von Afchach schon betannt.

### Stauf.

Gin Schloggebaube und Frepfit in ber Pface Franten-

Es liegt zwischen Bottamart und Frankenmart am redeten tifer des Bottabaches, neben der Salzburger = Pofifrage, 1/4 Stunde von Mofendorf oder Frankenmart in einer angenehmen Gegend, und foll dem Muhl= und Sagmeifter, dann Wirth in der Stauf geboren, mit Rro. t bezeichnet fepn ; 1/8 Stunde davon ift eine hammerschmiede.

Im Jahre 1580 war Michael Staufer von ber Stauf

### Stéegen oder Stegen.

Ein Landgut und Detichaft von 14 Saufern mit einer Mühle in dem Pfaces und Kommiffaciatsbezieke Peperbach im Handrukriertet, es liegt südlich von Veperbach 1,64 Stunde weit an einem Bache, und ift zur herrichaft Peperbach inkorsportet; soll es vielleicht das Stammbaus der abgestorbenen Kammitie von Steeg sepn 2 denn Unno 1284 waren Perichtold und Joseph von Steeg hierlandes bekannt.

### Stein.

Bar ein Schlof am linten Ufer ber fleinen Dicht gegenuber von Thamberg in ber Pfare Altenfelben, im Rommiffariatebegirte Langhalfen im Dubfviertel; es wird 1/2 Stunde von Altenfelben, und & Stunde von Renfetben gelegen, bergeit aber nichte mehr ale etwa einige Dauern ju feben fepn ; es war bas Stammgut ber abgeftorbenen Familie von Stein; man nannte foon im Sabre 1140 einen Moin von Stein, ber ben ber feperlichen Ginweihung ber Rrememlinfterifchen Rirche Martinsberg in Riederbfeerreich ale Benge gugegen mar; ein gewiffer Berbart von Stein verglich fic Unno 1292 mit Ulrich von Rapell wegen diefem Schloffe Stein , und noch waren im Sabre 1325 bie herren von Stein ale Befiger bavon betannt, aber im Sabre 1369 erhielt fon Under Gruber vom Bergoge Albrecht ju Defferreich die Erlaubnif , bas Durgfiall Stein bep Liebenftein ju befeftigen, und im Jahre 1517 murde noch Stein eine Sefte genannt.

# Stein.

Bar auch ein Schloß unweit Warenberg in ber Pfart Dberneutiechen, Kommiffariate Warenberg im Mibblectel, biefes Stein wird auch Segestein genannt, es ift auf einer Anbibbe, gang gerfallen und mit Baumen bewachten, 154 Stunbe von Warenberg, und 354 von Oberneutirchen entfernt.

Bangel jum Stein war ehemahls Brfiger bavon, und Bergog Albrecht ju Defferreich verlieb es im Jahre 1380 bem Beiurich von Balfee gu Leben.

#### Stein.

Ein altes Schloß mit einem Braubause und 9 andern Saufern in der Pfarr St. Marien, Kommisariatsbezirke Weisfenberg im Traunviertel. Dieses Schloß und Landgut gebort gum Stifte St. Florian, und ift mit 39,225 fl. Kaufswerth, 1606 fl. 32 fr. jährlichen Einkunften, 69 unterthänigen Dansern, und 34,120 Rufiikal-Raufspräzien in der landschaft-lichen Einlage; wem es vordem gehörte, fehlen gang die Nacherichten; es ift nur 1/4 Stunde von St. Marien, und eine Stunde von Reuhofen entsernt.

### Steinbach.

Mugemein Deffererfieinbach genonnt, ift ein Pfarrort mit 95 Baufern nachft bem Sginbammert und bem garbebache mit vielen Defferfabritaturen und 8 Schleifmublen am Gteperfluße im eigenen Rommiffariatebegirte im Traunviertel. Man bat 4 Stunden nach Steper, I nach Balbneutirden ober Ritolais tird und Abelmang , 2 Stunden jum Enusfluße , und fo weit nad Ternberg. Bier mar ein feftes Colof, Steinbach genannt, am Steperfluße , die Dfarrtirche febt bod, und ift feft gebaut, im hintergrunde, wo noch ein feller Buffeig bemertbar ift, fand bas Burgfall Cteinbach, welcher Drt noch beut bas Burgfiall genannt wirb, es gehorte bem Deren von Steinbach, tavon war Alram von Steinbach in bem Stiftbriefe bes Rloftere Garffen vom Jabre 1099 , bann Imbrio pon Steinbach in einem Frenheitebriefe bes Rloftere Florian pon 1213 , und. in einem Privilegio bes Rloftere Rrememunfter von 1217 als Beug aufgeführt.

Bu bem Pfarrbegiete geboren 4 Drtfcaften, 308 Baufer, und eine Bevolterung von 1978 Geelen. Die Pfarr
Steinbach befieht eigentlich in ben Ortfcaften Steinbach, Bebetner, Piefelmang und Forfau, welche aber bioß aus gerftreut
liegenden Bauerngutern und Saufern befteben; nebft dem genannten Steperfluße und Farbebache find noch bemertbar: der
Raba-, Rodel- und Kremeblichelbach. Un Bergen und Walbern: das Brudenbreel, der Hochtuch- und der Raiblingberg,
der Land- oder Binderschacherwath, dann der Hofschacher- und
Pichwangerwald, der Thernberger- und der Molfwerweg.

### Steinbach.

Am Inberg genannt, ein Pfarrort zwifden Vettenbed und Scharnfieln in einem engen Thale im Rommiffarigee Vernftein im Traunviertel, es war pormable ein gemeines Dorf, ift erft im Jahre 1780 die Rieche erbaut, und zu einer Pfarperboben worden. Steinbach liegt am linken Ufer des Rremeflufes, und gehören zu der Pfarr 186 zerfreute Säufer, in denen 993 Menschen wohnen.

Der bekannte Steinbach entspringt junacht auf ben Bergen, fließt mitten durch die Orrichaft Steinbach vom Aufgange gezin Untergang ju, und ergießt sich im Kommisariatebeziete Scharnftein in den Allmfuß; der Steinbachberg mit Wald be-wachsen liegt sudwestlich; auch führt eine Straße mitten duech Steinbach, sie fungt im Dorfe Ottforf, Pfarr beiligen Kreug an, geht über den Berg Edgraben bier ducch die an die Detetnbacher = Straße, welche von Petenhach nach Scharnftein führt.

# Steinbach.

Ein Pfarrort von 69 Saufern am Atterfee und bem fo genannten Steingebiege im Rommiffariate Rogel im Sausrutviertel, einer Geite vom Ger und anderer Geite gang pon bor ben Bergen und Balbern umfoloffen ; ber Pfarrbegirt befiebt nur in einer Dreichafe, beren gerfreute Saufer gwifden bem Atterfee und bem Gebiege liegen und von 414 Menfchen bewohnt werben ; bom Birthebaufe am Beifenbache benn 21terfee führt eine gute Rommergialftrage lange bem Bache gwis fden Balb und Bergen 4 Grunden nach 3ichel bin , man tann auch auf derfelben linte 5 Stunden nach Lambath und Eben= fee gelangen ; lange bem Bre norbofflich binauf fdreitet man nach 2 Stunden mubfam noch Beperet, und braucht 4 Stunben nach Schorfling ju geben , wenn man nicht jue Gee in Stunden fic babin fdiffen laffen will. In ben Balbungen bes Steinbachergebirges entfpringt ber Steinbach und fürgt liber Relfen in ben Atterfee , fo auch ergießt fich in biefer Segend ber porbin genannte Beigenhad in ben Gee, er tommt aus bem Salgtammergute und flieft bep feinem Urfprunge weiß wie Dild aus bem Berge bervor , woher er feinen Das. men führet von biefem Beigenbache ift teine volle Grunde ju bem berlibmten' Dolgaufjuge, ber bier errichtet ift, um bas Sols mittelft eines Ranale nach Ifchel ju fdmemmen ; auf cinem Rangle wird bas boll aus verfdiebenen Begenben ju bice fem Mufjuge bergefdwemme, ba wirb es liber einer fchiefen Blade, Die 26 Rlafter fentrechte Dobe bat , mittelft einer Dafoine binauf gezogen , und oben am Bergel wieder buech eis nen Ranal nach Sichel gefdwenmt; oben genießt man eine ber iconften und ergobenbften Musficht. Die Erfinder unb Berfertiger Diefer Dafdine waren Bogner und Schmal= nauer, sweo gemeine Dolgarbetter.

In einer alten Rarte gwifden bem 8. und 12. Sobre bunderte tommt fcon ber Det Stein pach por.

Im Jahre 1800 marfchirte ein Truppen-Corps Franzolen von 3000 Mann auf der Ifchlerftraße nach Beißenbach, und von ba auf dem ichlechten Dorfwege, vielmehr Fußfteige, über bie Strinbacher-Berge in die große Alpen nach Pinaberf, und Smunden bin.

# Steinbach.

Ein Landgut und Ortschaft von 14 Baufern in ber Pfarr Riederwaldtiechen, Kommissariate Eschelberg im Miblviertel; diefes Steinbach liegt nicht weit vom Dorfe Sebertsborf, 4 Stunden von Ling entfernt, gebort dem herrn Frang Joseph Edlen von Vefter, und ift mit den Landgiltern Landshaag und Frenzell einverleibt, inebesondere fiebt es aber mit 11,025 fl. Kausewerth, 501 fl. 29 tr. jahrlichen Einkunfeten, 38 unterthänigen häusern und 9221 fl. 15 tr. Ruftital-Rausspräzien in der landschaftlichen Einlage.

Im Jahre 1535 bat bas Solog Steinbach Ritlas Rabenhaupt befegen, er vertaufte es im nahmlichen Jahre bem Chriftoph horizer, welcher mit feiner Gartinn Shriftina in ber Pfarreirche Riederwaldtirchen begraben tiegen, wie ein Leihenftein vom Jahre 1550 anzeigt.

# Steinhaus.

Ein Schlog und Pfarrort mit 43 Saufern im eigenen Rommiffariatebegirte im Traunviertel, junacht ber Strafe von

Wels nach Rrememlinfter gelegen, man bat baber nach Bels 1, nach Krememlinfter 3, nach Steinertirchen 2, nach Wimebach 3, und nach Lambach 3 1/2 Stunde ju geben.

Die Lage ift febr angenehm, bee Boben berum fruchtbar, und baber befinden fic auch große Bauernhofe in geringet Entfernung. Im sildwestichen Thate schlängelt fic der Aitetebach durch üppige Wiesen und schattige Gesträuche durch, und eilt dem Traunfluße nach; am Ausfluße des Baches, unsweit der Ortschaft Aspet, liegt Schauersberg mit einer Fistalkirche und 21 Päufern, wohin zur Commersteit sich viele Welfer begeben, und neben dem Traunfluße abwechselnd die angenehmsten Spahiergänge zwischen ländlichen Parthien gesnießen.

Der Pfarrbezirt enthält 5 Ortschaften, 203 Saufer und eine Bevölkerung von 1334 Menschen. Die Herrschaft gebort bem herrn Bilhelm Frepherrn von Giselsberg und ift no7, r25 ff. Raufswerth, 4991 fl. 7 fr. jährlichen Ginsthusten, 306 unterthänigen häusern und 137,941 fl. Rufistall-Raufspräzien in der landschaftlichen Ginlage.

Das Schloß ift ein vierediges Sebande mit fconer Architektur, inwendig vermißt man aber bas Regelmäßige und Braueme ber Bimmer; an den vier Eden bis Schloffes fichen vieredige Thurne, schöne Garten umfangen dasselbe, die Birthschaftsgebande find in einiger Entfernung und die Rirche etwas weiter im Orter

Steinhaus haben die Pollheim erbaut, und fcon im Jahre 1249 hat es Albrecht von Pollheim befegen, im Jahre 1328 Deintich von Vollheim; Gundaker von Pollheim erbaute mit Pilfe feiner Unterthanen eine gang neue Rirche, bem heisligen Seifte gewibmet; er lebte noch um bas Jahr 1622.

#### Steinerfirchen.

Ein Pfartert von 25 Baufern im Kommiffatiate Bimebach im Traunviertel, 1/2 Stunde füblich vom Traunfluße, I Stunde von Bimsbach, und 3 Stunden von Kremsmilnfter entfernt.

Die Kirche, der Pfaerhof, das Schulhaus und noch 2 Gebände ftehen auf einer Anbibe, an dem Juse derselben berum führt die Kommerziaspraße von Wimsbach nach Kremesmunster. Fischelbam, ein Pfarrore, liege nur ist Stunde
weit entfernt im Thale, es war vormabls eine Fistale zu
Steinerdiechen, so auch die ietzige Pfarrtirche Eberfauleit, die Geiftlichen wohnten zusammen in dem Pfarrhose Steinirtirchen,
nun ist aber die Pfarr Steinerklichen für sich noch groß genng,
sie enthält 20 Ortschaften, 310 Häufer und eine Brodikteung
von 1791 Seelen; es ist ein schöner Schlag Menschin im gemäßigten Klima; die Biehzucht wird fart und zwecknäßig betrieben, besonders hält man schöne Pfurde. Die Fläche der Ofarr besieht in 3663 Joch 426 Duadratklaster Vecker, 772 Joch 380 Klaster Wiesen und 1005 Joch 963 Klaster Waldgrund, zusammen 5461 Joch 169 Duadratklaster,

Das Dorf Stochbum war icon im Jahre 99't bekennt, and wird in ber gwifchen Arnold bem II., Grafen von Wels und Lambach, und Chriftian Bifchof von Paffau errichteten Urtunde angegeben. Die Pfarr ift schon alt, denn fir wird im Jahre 1179 in bem Beffättigungsbreve des Papft Alexander bes III. Aber die Krementlinfterischen Besitzungen angessibrt.

In der Rirche auf einer Seitenwand befinden fich die Bappenbilder mit angemerktem Sterbejahre 1511 des Georg Sar gu Allmet von 1524, des Bingeng Schaller gu Prunhof bann von 1529 des Georg Beller ju Belleeith und Rofine

feiner Sausfrau; Beller ber lette biefer Samilie , war and Beffer ber in Diefer Pfare liegenden Berrimaft Allmet.

Mm 20. Degember 1800 gegen to Uhr Morgens festen bie Frangofen ben Allmet über bie Mumbrlide und liber bos gu biefer Sahregeit feichte Baffer , es maren awar am rechten Allmufer langs ben baran foffenben Bergenden gegen Reubarting und fo fort gegen Borchborf und Theperwang bin Ranenen und bferreichifde Truppen aufgefiellt, um ben Riidjug ber Saurtarmer ju beden , und es frien, ale ob biefe Linie traftig vertheibigt werben wollte ; allein be ber rechte Blugel ber frangofifden Urmer unter bem General le Courbe pon Emunden liber Riechbam und Borchdorf anrudte , und bie Defferreicher abjufchneiben brobte, jogen fic biefelben nach einem Buten Biberfande nach Rrememlinfer bin. Bu Steinertirchen erfrect fich gegen Sifchelbam, und bem Traunfluge und fo que aufwarte ben Steinertichen öfflich ein breites Thal , ba fan= ben bie Franten um 1. Uhr Rachmittag auf ber Aubobe bes Siefenberges ; Die Deferreicher gegenüber auf ber Strafe nad Rremsmunfter. Bon bepben Geiten , murbe tanonirt , und mit tleinen Gewehren gefeuert; - biefes bauerte eine Stunbe , nach welcher fich bie Defferreicher , um fich nicht ju verfpaten , nach Rrememlinfter begaben ; alebann mußten es bie armen Land= bewohner blifen ; die feigen frindlichen Rachgugler gerftreuten fich in die nachfien und entfernten Baufer , plunderten , morbeten , und mighandelten biefelben. ditt

In den Jahren 1805 und 1809 ging gwar Die Dauptarmee nicht durch, aber die Bewohner wurden nicht weniger von den Kriegelaften gedruckt, nur borte man nichte vom

# Steinerfirchen.

Ein Pfarrort von 8 Baufern im Kommiffariate Schliffelsberg im Sauscutviertel zwiichen Rematen und Beiteberg gee legen; man bar nach Offenbaufen 1/2, nach Burting 3/4, nach Motenhofen 1, Schliffelberg 1 1/2, und nach Wels 3 Stunden zu geben.

Der Pfarrbegiet enthalt 12 Ortschaften, 167 Saufer, und eine Bevolterung von 925 Menschen; die Lage ift abwechselnd mit Sügeln und Thalern vermischt; mitten durch den Pfarrbegiet fließt ber Innbach, welcher zu Steinertirchen eine Mühle und einen Gisenhammer, dann zu Kematen zwey Mühlen und einen Gisenhammer treibt; zuweilen tritt er sehr aus und verursacht großen Schaden; seinen Lauf vollendet er zwischen Altosen und Cferding, indem er sich in die Donau ergieße.

Die Pfarr ift icon alt, denn im Jahre 1242 hat Deinrich Graf in Ortenburg bas Gericht und bie Bogten über Steinerkirchen dem Bifchofe ju Paffau verfest; jo auch kommt ein Dof in Stampfing in ber Pfarr Steinerkirchen vor, den Calchochus der II. ober III. herr von Falkenfiein im Jahre 1346 bem Leusold von Wildet verfeste.

Das Gut Sochholgleben und ein Gut an der Thann wird in bem Raufbriefe bom Jahre 1453 des Danns Borteineberger an Beremias bem Planten aufgeführt.

# Stephan (St.)

Ein Pfgerort von 10 Saufeen im Rommiffariate Belfenberg im Mibtviectet, z Ctunde von bem groffen Gugenwalbe und ber bohmifden Grange entfernt; bie Kommergialftrage nach haftach führt vorben; man bat i Stunde nach Selfen= berg, und bennabe 8 Stunden nach Ling ju geben.

Die Gegend ift raub und talt, und die Bewohner ethalten fich meiftens vom Flachebaue, bem Spinnen und ber Beberen.

Bur Pfare geboren' ix Derter und 161 Sanfer , in be-

nen 1229 Menfchen mobnen.

Im Jahre 1457 empfing Martin Deber vom Konige Lesdislans in hungarn, herzog in Deftereich ben fo genannten Gegenhof in der Pfatr St. Stephan, Landgericht Barenberg in Leben; aus biefem ift ju fchließen, bag, obgleich damable noch viel Balb herum war; es bennoch einige Plate gegeben haben mag, die bewohnt gewesen find.

#### Stern.

Ein Solog und Dofmart mit 7 Baufern unwelt Dipolting in ber Pfart St. Lorenz und im Kommiffariatebegirte Mauertitchen im Innviertel, 1/2 Stunde von Altheim entfernt, an einem Bache am Fuße eines hohen Berges gelegen.

Stern gefort bem herrn Grafen von Franking, und vor alten Beiten befagen es bie herren von Meffenbeten; bie Ersbauer des Schloffes find unbekannt. Die Lage ift febr angenehm, man halt fie auch der Gesundheit febr auträglich, benn im Jahre 1648 als die Peft in Bapern wurbete, foll ber Ort ein bedeutender Bufluchtsort gewesen sepn, wohin die Leute aus verschiedenen Gegenden kamen.

### Steper.

Eine Arrisftadt am Busammenfluße des Steper= und Ennsflußes im Traunviertel mit einem eigenen Romniffariatsbezirte
und einem fürflichen Schloffe, sie bat rine Stadt= und eine
Borftadtpfarr, das t. t. Areisamt des Traupviertels und das
t. t. Berggericht baben bier ihren Sig, eine Aerarial=Gemehrfabrit, ein Buchsenmacher=Lehr=Inflitut; eine baupteisengewertichafeliche Berlagsftelle und eine bantalische Boll-Legfätze fühten bier ihre Geschäfte.

Steper ift 3/4 Stunden, von der Riederöfferreichischen Brange entfernt, wo fich zugleich 2 Strafen, eine nach Strenberg, die andere nach Amftetten theilen; den Ennefluß hinab führt eine Pofffrage nach Enns; lines davon Ise Stunde von Steper gerechnet liegt Stein, 3/4 Stund das ehemahlige Benediktinerkloffer Bleint, 2 Stunden Stadtliechen und Saiberg, 4 Stunden Kronftorf und nach 6 Stunden die Stadt Enns.

Eine zwepte Dofffrese junachft bem rechten Ufer bes Ennsflußes aufwärts führt nach Bepet to, und nach Altenmartt an der flepermärtischen Gränze 14 Stunden zu Fuß gerechnet. Endlich ift neben dem Steperfluße auf der Dobe eine Kommerzialftroße angelegt, auf welcher man auf Sterning nach 2 Stunden und fo weiter gelangen tann; bas ehrmablige Benedittinerfift Garften, jeht Pfarrort, liegt 1/2 Stunde von Steper am tinten Ufer des Ennsflußes aufwärts.

Die Gradt befieht aus bren Thelten: nahmlich ber Stadt, ber Borfiadt Enneborf und Lorfiadt Steperborf, welche bepde burch Brücken mit ber Stadt aufammenhängen. Das Schlofliegt innerhalb den Ringmanern auf einem Felfen an ber Spite, wo die Stuffe jusammen tommen, es wird ba der hof genannt. In der Stadt und 4 Borfiedtabtheilungen

werden 378 Daufer gegablt, in welchen 3495 Menfchen wobnen, jur Borfiedt-Pfarr St. Michael und 5 Borfiadrabtheislungen 483 Saufer und 4386 Menfchen, im Gangen find alfo 861 Saufer, und eine Boltsmenge von 7881 Menfchen;
vormable bat man beren 10 bis 11,000 gegablt; die Ginwohner ernähren fich meistens von der Eifen- und Stablarbeit.

Muger vielen Bebern , bie auf eigene Rechnung arbeiten , befinden fic auch ba zwer große Wollenjengfabriten', melde auf bem Lande fpinnen und weben ; in ber Gtabt aber nnr farben laffen ; in bem pormabligen Domminitoneretoffer ift eine Mandefter-Sabrite; bann find auch Manufatturen , worin gefridte weiße Baren verfertigt werben. Die jablreichen unb wichtigften Gewerbe aber find die Feuerarbeiter, nahmlich : bie Rlingen- , Scheermeffre- , Uhla, Boboer= und Beilfchmiebe , bie Bammerfcmiedmeifter , Radler ; Gebleifer ; Polierer unb andere mehr ; auch verfertigt man biet thetifche Deffer , Dolde ber Grieden am Ardivelagns , frembartige Raffiermeffer und bergleichen; man tann fich icon einen Begriff von ber großen Babl Renerarbeiter machen : weil 4000 Muth Roblen , eine Muth ju 30 Deben gerechtet , jabrlich verbraucht wetben , und ein eingiger Sammerfdmieb braucht foon wochentlich 12 - Duth. Sachtundige beftimmen bie Babl ber Reuerarbeiter auf 4000 Dieniden.

Bon den erzeugten Gifenwaaren baben befondere viel die Ruffen bezogen , und über das fcwarze Deer verfibrt.

Unweis Steperift eine Segend, unter den Simmel genannt, da find 4 Robrhammer, wo Mustetentaufe gemacht und probiect werden, diese Laufe werden von 100 gu 100 Stud doppelt geladen, und durch ein Lauffener auf ein Mahl losgeschofe sen; zuweilen trifft siche, daß ben einer Entladung nicht ein ringiges gerspringt, indes bep andern probierten 100 Flintenröhren 5 bis 8 Stude gerspringen; im Durchschitte darf man auf 100 Stude 3 bis 4 unbrauchbare rechnen; zur Durchob-

rung ber Läufe ift eine eigene Bobrmuble mit einem vorguglich auffallenden Baffermerte; auch macht man bort Flinten+ folbffer.

Die Segend unter den himmel ift angenehm abwechfelnt, boch etwas wild, und bennahe nur mit Schwarzhols bewachfen; bie Menge ber von Steper obgeleiteten Ranale, die daran erbauten Müblen und Wafferwerte aller Urt, das heftige Rausichen des aufgefandenen Baffere, bas Getofe ber hammerwerzte mit bem Bifchen der Blasbalge, und die Entladungen der Feuergewehre machen einen fonderbaren Sindrud auf einen Fremsten; für die unter biefen himmel wohnenden Leute ift auf einen pligel eine eigene Kirche bestimmt, jum Khriftindel genannt.

Anger ber Raiferlichen Blichfenfabrit unter ben Simmel, welche im Sabre 1809 eilf Meifter beschäftigte, findet man in Steperdorf noch mehrere andern Metall - Fabriten, ale Drath; tilge, Gifen-, Aupfer- und Reffel- ober Pfannenbammer, mehrere Schleismubten und andere Wassewerte; die andern Meistern von verschiedenen Stabls und Sisenwaaren gehören. Dberhalb ber Brude über dem Steperhuße find 2 Wehren angelegt, und die Räder der am Ufer befindlichen Mabls und Schleifs mublen mit niehr Gewalt zu treiben.

In bem vormabligen Jesuiten = Rollegio ift bas Inflitut . der Büchsenmacher - Lehrlinge.

Es find 60 Anaben aus ben Erziehungshäufern verschiestener Argimenter, welche mit to Jahren eins und nach 6 Jahren austreten, bann arbeiten auch Civil - Büchsenmachergeselsten um Lohn barin; endlich sind auch bürgerliche Bajonettenmacher in ber Stadt, die auf Kaiserliche Rechnung arbeiten; die Tillen zu biesen Bajonetten werden aber in den Bohrmühsten gebohrt.

Steper hat feine ichonfte Bluthe burch Bandel und Gewerbe erreicht; biefe Stadt war an Geld und Rrebit fo reich, daß fie alle Stadte in Ober- und Unterbfterreich, Bien ausgenommen übertraf; fie machte große Sandels und Bechlelgefcafte nach hungarn, in bas deutsche Reich und nach Benebig; der vorzuglichfte Segenfand biefes handels war und ift
noch bas flevermartische Eifen.

Das Innernberger - Rammergut war vormable ienes Terrain, welches fich von Gifenars in Stepermart auf 7 bis 8 Meilen von ber ob ber ennfichen Grange entfernt langs ben Stuffen Enns und Steper bis ju ihrer Bereinigung bep ber Stadt Steper in bas Land ob der Enns herein erftredte.

Diefer gange Begiet widmere fich fcon-feit unbentlichen Beiten bennabe ausschließend ber Gifenerzeugung, indem gu Giffenarg fetbft ber Gifenftein gu Tag geforbert, und in benen bis jur Stadt Steper liegenden Orticaften bas Robeifen gum Bentners gute umgefchaffen, enblich aus letteren bie pielfaltigen fcon obbenannten verschiedenen Gifenwaaren erzeugt werben.

Die gute Ratur hat die Gegend gu biefem 3wede porgliglich beglinftiget, indem der Eifenergberg eine nnerschöpfliche Duelle von Eifenftein befiftt. Die gange Gegend von Eifenarz bis Steper ift eine ununterbrochene Reibe der foonften Borffen, welche größten Theils von dem Ennsfluße durchftromt werden; auf diefem Blufe wird das Kommerz mit den Eifenwaaren unendlich erleichtert.

Alle biefe Umfante haben foon in fruberen Betten bie Befiger und Bewohner biefer Gegend zu einem gemeinfamen Bwede vereinigt, unter welchen bie herrschaft Steper und die Eradt Steper vorzügliche Erwähnung verbienen; bie Derrichaft Steper befist bennahe alle an der Enne und Steper gelegenen Forfie Theils eigenthumlich, Theils als Urbarbolger ihrer Untersthanen.

Die Stadt Steper bingegen ernabrt in ihrem Schoofe alle Gattungen (große und kleine) Gifenarbeiter, welche bas auf ber Euns antommende Bentnergut jur Raufmannswaare umichaffen.

Die vereinigten Filife Enns und Seper tragen bie vollenteten Waaren, indem fie viele funfliche Mafchinen und Werte in Bewegung gefest haben, jur weitern Berführung in Die Dongue

Der große Bedarf fomobl en Bau- ale Brennbolg, melden bie Stadt Steper Theile für bie vielen Berte an bepben Stuffen, Theile für ihre vielen Beidladter an felben, und für bie gu erhaltenben 3 Bruden liber feibe, Theile aber aud jum Brenn= und Robibolge für ihre Ginmobner fiete benothigt, bat auch Raffer Rubolf ben II. im Jahre 1604 als bamabliger Inhaber der Berricaft Steper bewogen, eine cigene Balbung für bie an ber Enne und Steper gelegenen -Borfe ber Berrichaft Steper und ihrer Urbarunterthanen berans ju geben , vermog welcher alle biefe gorfe einer frengen Forfbauehaltung unterjogen und beftimmt murben, bamit bas auf ben Gliffen in Steper antommende Solg nach Abichlag bes eigenen Bedarfes ber Bereichaft Stever ju ben perfcbiebenen Lag- und Baffergebauden und anbern Bothburften ber Gtabt permender merbe , bamit alles Doly an ben angewiefenen Ufern in der Stadt Steper anlanden muffe, und bag bie Stadt Steper mit ihren Bedurfniffen an Bau= und Brudholg ben Bortauf, Die Burgericaft aber ben Rachtauf babe; ale fpaterbin der Sof in bem Jahre 1663 bie Berefcaft Steper dem Beren Johann Marmitian Grafen pon Lamberg pfandwelfe überließ , und endlich im Sabre 1666 vertaufte , mußte fic gebachter Bert Graf für fic und alle feine Sibeitommignadfolger reperfieren, bag er bie Stade Greper bep ihren bisber gehabten Frenheiten, Bertragen, alten Bertommen und Gewohnheiten fouge, und fie bamiber mit teinerlen Denerung Dolg- und Robiffeigerung, ober in anderweg, wie es einen Rabmen baben mag, befdweren wolle. Endlich bat fogar bie felige Raiferinn Maria Therefia am 6. Ceptember 1768 gnabigft entschieden : daß die Stadt Steper bie auf bem EnneAufe babin tommenden Schriter und Schriterpoffe allein eingutaufen; wie nicht minder das fur die Stadt und Biltgerfcaft benöthigte Banbolg vorzliglich an fich zu lofen befugt fepn folle-

In Tolge beffen genießt bie Stadt Steper das fo genannte Stappeltecht an bem Enneftuge, wegwegen fie befugt iff, ihre Ennebelide mit einer Spetre gegen alle holgverturgungen ju verfeben.

Bom Montage nach Kantate bie auf Chrifti himmelfahrt ift öffentlicher Jahrmartt, und alle Donnerstage wird Wochenmartt gehalten; ber Martt- oder Sauptplat ift groß, mart
fieht hier schone Sebaude, befondere hat das Rathhaus ein
febr gefalliges Unfeben feit Unno 1762 bekommen, es ift fact
mitten in ber Reibe Baufer, die gegen dem Ennefluße gerbaut And.

Die Pfarreiche ift ein ehrwitediges Benemahl bes gothisfchen Stole, die Dominitanertiche am Plage wegen ihren Blosmablerepen mertwürdig; die heutige Dichaeler- oder vorst mablige Sefnitzmeiche in Steperdorf auf einer Anbobe unweit ber Brude nimmt fich febr gut aus.

Die Stadt hat 56 unterthänige Saufer, die Pfarrtitche 45, die vier Benefizien 23, die Grienthalische Stiftung 6, das Bürgerspital 47, das Fibgeramt 12, das Bruderhaus 65, das Mefferer-Pandwerk 5, die Gestlemunft 1, die Schneisbergech 7, das Teuentenflift 28- und das Schekenamt 33; an öffentlichen beutschen Schulen befinden sich eine k. t. Daupt-Rormalichule, eine am Berge, eine in Ennsdorf, eine in Schuchboden und eine in Aichet.

Das Schloß Steper ift ein fehr foones Bebaube, und liegt, wie icon gefagt worden, duf einem Felfen bep bem Bufammenhuße ber Enns und Steper, es hat einen großen Schophof und mehrere Arbengebaube; es gebort nebft ber Derricaft Steper bem Bern Burften Eugen von Lamberg, welche um 572,350 ft. in bet tatibicafelichen Eintage fand, bie

jährlichen Sintunfte find mit 25,034 fl. 30 1/4 fr. vorgemertt, und geboren baju 2122 unterthänige Saufer, beren Raufspragien auf 817,050 fl. 32 fr. reteifigirt finb.

Rach Lacius foll in ber Gegend um Steper ber bentiche Boltsfamm Gelsadae gewohnt haben, wo fie eine Stadt beb bem Bufammenfluße ber Enns und Steper erbauten und Gelsadonum nannten, und wirtlich heißt noch bas Thal nach bem Steperfluße bas Gaffenthal, bann wird noch ein Bach ber Bafenbach und nicht weit von ber Stadt bas vormablige Riofter Gaffen ober Garften genannt.

Much bat man Radrichten , bag jur Beit ber Romer birt foon eine Stadt ober Munteiplum beftanben babe. Unne 1290 ober 1299 find unweit Steper von ben Bauern romifche Mingen ausgegraben worben, einige berfelben batten bie Anfichrift: Faustina , Augusti pii Filla ; biefe Faustina wer eine Tochte bes Raffers Antonini pir, ber Unno 140 nach Ebrifti Geburt ju regieren angefangen bat, and fanb man ein Monument eines romifden Golbaten von ber Legton Augustae , benn ju Raifere Marcus Aurelii Antonini Beiten Unno 176 lagen ba romifche Golbaten von biefer Legion. 200 irst bas Solog febt, war vormable ein befeftigter Badthurm ber Romer, mabrend ibrer Befigung follen bier ibre beften Baffen verfertigt worden fenn; dies fchreibt auch Rautler, bag bier ihre norifden Schwerter gefdmiedet worden find; nad Plinius foll Greper bas alte Auguntum gewesen fren , 30freb Grinbet, ein geborner Steprer, will ben Urfprung ber heutigen Stadt Steper erf vom Jahre 980 berleiten, unb Cluber fest bas alte Stirlatae febr tief in bas Gebirge binein, nach ibm mare es bort geftanden , wo bas beutige Pfarrborf Stodter ift; biefes ift beftimmt unrichtig, wenigftene bat man bort noch tein Steinden von bem alten Stirigtae gefunden.

Bur Beit Raifer Rarl bee Großen ; nachdem er im Sabte 791 bie hunen von ber Enns an bie über ben Riug Maas suilet gebrücke bat, baben bie Glaven ober Benben einen Difirite um Sceper berum bewohnt, benn noch wird von feinem Sobne Ludwig bem Frommen in einem Schenkungsbriefe vom Jahre 825 von bem Orte Kronftorf, ale im Glavifchen ober Windischen Antheile gelegen, Erwahnung gemacht.

Es ift fehr mahricheinlich, baf die hunen die alte Stadt gerfiort haben, und das nahmliche Schieffal barte, wie Laureacum. benn es wird lange Zeit pon berfelben teine Melbung mehr gemacht, die Unno 980, als Kaifer Otto der Große nach Vertreibung der hunen den erfien Sau- oder Markgrafen im Trungau einsette; diefer foll das Schloß gegen die Einfalle der hunen erhaut haben, auf demienigen Plate, wo vormable der römische Machthurm gestanden bat; nach der Dand fammelten sich einige Daufer am Schloßberge, und ienseltes der Enne fanden Fischerhütten, an dem Steperfluße wurden Mühten, Eisenhämmer und dergleichen angelegt.

Die alten herren von Steper nannten fic Unfange folechtweg bie Steprer; bernach bie Berren pon Steper, alebann die Grofen von Steper; Graf Albert murbe noch ber Balbgraf genannt; ihre Graffchaft ober eigentlich ber Begirt von Stever enthielt in fic bie Stabt Stever, Die Begenb liber die Enne ibie BBaibhofen und einwarte neben ber Enne bas Saffenigau , und mo jest ber Martt Beper liegt , bas Ennethal , ber Gaig- und Ennemalb , bann nach bem Steperfluge bin , bas gange Steper- ober Gaffenthal , bas Rlausober Pliengebiege, endlich jenseite ber Steper bie Begend um Diebad, wo bas Rlofter Gleint gelegen, alfo auch bie Gegenb um Enne; Graf Dtrotar ber Erfte befaß fie ned Unno 1030; Raifer Beinrich ber IV. erhob Unno 1072 die Grafen von Steper ju Markgrafen , und belebnte fie mit ber tartnerifden Dart, mit ben Rahmen Martgrafen bon Stepermart; Raifer Deineid ber V. hat fich in ber papfliden Berfolgung ju ihnen in bas Schloß Steper geflüchtet und traftigen Sout gefunden.

Defotar ber II. war Anno 1073 Bestiger, und Anno 1122 Leopold, welcher seinen Six von Seeper nach Grät in Stepermart verlegte; Detotar ber III. solgte ihm Anno 1128, unter diesem ift Anno 1139 der Bezirk die über Florian hinaus seweitert worden; endlich tam Ottotar der IV. Anno 1165, dieser war der lette Derzog von Stepermark; nach ihm kam burch Bermächtniß das Derzogthum Stepermark mit der Gräfschafe Steper Anno 1186 an seinem Schwiegervater dem Derzoge Leopold zu Desterreich, es war damable durch die von den atten Markgrasen gemachten Stiftungen zu den Kibsern Abmond und Garften von dem Perzogthume und der Grafschaft viel entzogen; von dieser Zeit war Steper bloß als eine herrschaft angesehen, und zu dem Lande Desterreich ob der Enns zwetheilt.

Mls im Jahre 1226 Bergog Friedrich von Defferreich verfollen war, bat ber taiferliche Stattbalter bon Defferreich und Stepermart, Graf Dito pen Cherfiein , Die Berricaft Steper bem Meich von Lobenflein verpfanbet, ale aber mie Friedrich Bergog pon Deferreich ber babenbergifde Stamm abfarb , bes madtigte fic Dietmant, einer aus bem Gefdlechte ber aften Grafen von Steper fic bes Schloffes, ber Stadt und ber um= liegenben Begend , und befaß es, bie ber nachmablige Lanbeeflicft in Defferreich , Ottotar Dartaraf in Dabren Unno 1252, ber bie Scade Steper einnahm , fich mit ibm verglichen , für bie Abtretung eine Summe Belb und bie Berricaft Loffieln ju Leben gegeben bat. Da enblich Raifer Rubolph ber I. von Dabeburg bas Ergbergogthum Defferreich ob und unter ber Enne ber gewaltigen bobmifchen Regierung entriffen , und bamit feinen altern Gobn Bergog Albert belebnt batte, if Steper ben biefem Gramme verblieben. 3m Jahre 1302 bat bas Solog und die Stadt burch eine große Feuersbrunft vielen Shaben erlitten; bas Feuer brach ju Enneborf ben einem

Dafner aus , und wurde burch den Wind in Die Stadt und bas Golof getrieben.

Im Jahre 1304 hat Königinn Elisabeth das Spieal ju nachft der Steperbride ju Ehren ber beiligen Elisabeth, Leopold und Florian sammt ber baben befindlichen Kirche erbauen laffen und gestistet, beode fiehen auf einem großen Reller, sie mar eine geborne Gräfinn von Torol und Roifers Albert erfte Bemahlinn. Berthold von Losenstein hat im Jahre 1349 bie Plarrtirche am Stein, junachst der Stadt Steper erbaut und gestistet, er flarb Anno 1355 und liegt in der Lloser-tirche ju Garfien begraben.

Die alte Pfarrkirche in der Grade und die noch fiehende Margarethakapelle fanden schon Anno 1287. Weinmapr der Theuerwanger bat 1372 bep 20 Siter zu dieser Pfarrkirche und zu dem Klofter Garffen permacht; es befand sich in der Pfarrkirche zu Greper auch eine Theuerwanger-Lapelle, die von Beiten die eilerne Kapelle bieß, sie tam ben nachberiger Erweiterung der Lirche hinweg. Wertwürdig ift eine schone Wieffe unter Nuchholz im so genannten Krarenthale, sie wird der Kester-Treudhol genannt, und war vormable eine Weide ober Au, dier sind 80 bis 120 Maldenser Anno 1397 unter den vom Dertoge Albricht von Defterrich berufenen Schesiner-Mönch D. Det er als Großinguistor verbranne worden.

Im Jahre 1412 hat Sanns Mublwanger das Fladergut ju dem Spiedle ju Steper gestiftet, und Friedrich Traindener ober Trentner von Bernehal bat ju dem beiligen Drepfaltige Beitesante 3 Bauern, und zu der Spitelfirche Geld verschafft; er lebte um das Jahr 1318 und flarb Anno 1474. Das alte Rathbays entfand im Jahre 1422. Die Pfarrtirche des beiligen Egibt und Kolomani if Anno 1443 zu bauen angefangen worden, weil die alte Tirche sur die immer mehr aus gewahsene Boltsmenge schon zu enge war.

3m Jahre 1455 bat Latistaus, Ronig von Sungarn

and Böhmen, Erzbergo ju Deferreich bas Schleß und bie Seatt Steper, nachdem folde von feiner Mutter dem Raifer Friedrich übergeben und von feinen Truppen befett waren, burch Deinrich von Lichtenftein ju Steperet, fonft der Dinstende genannt, erobern, und mit Kriegevolt befegen laffen, es entftand eine große Feuersbrunft, die vielen Schaben versurschiebe.

Raum bat bie Rriegsflamme fich gelegt , ale fie fcon wieber Unno 1460 aufs neue empor flieg'; Brorg von Stein und Bilbelm von Duchbeim erfdienen mit ihrer bewaffneten Mannfchaft vor Steper, und belagerten es; bas Solog ergab fich burch Berratheren , und fo mußte bie Ctade auch folgen ; bie taiferliche Befagung retirirte fich nach Ling; balb barauf fammelte fich aber ein anfebnliches Beer unter bein topfern Dbriften Grafen von Ett, welches bie Stadt und bas Land befrente. Berjog Albert ben IV. verpfanbete bie Berefchaft bem Seorg von Stein Unno 1463, ba aber nach Alberte Tobe ber bon Stein biefelbe an Raifer Relebrich nicht abtreten wollte; fo lieg ber Raifer burch feinen Felbobriften Ulrich Brepberen von Gravenet, Pfleger gu Steper, bas Schlog und bie Ctabt belagern; Diefes bauerte ein ganges Jahr, und nachbem fich Georg von Stein burd bie Bludt gerettet bette, wurde es erft mit Sturm erobert. - Damable beging auch ein abelider Thomas von Dubringer mebrere Beindfeligteiten , er ließ Muno 1465 etliche Steprer nach feinem Gute Bierberg gefangen nehmen und fchagen , bas ift : es murbe für feben Ropf ein gewiffes Lofegeid beffimmt ; bacuber maren bie Steprer aufgebracht, fie nahmen mehrere Bauern bes Dubringer gleichfalls gefangen, unter benen mußte fic Boreng Schachert in ber Pfarr Alerian mit 20 bungarifden Gulben austofen. Unno 1466 und 1467 mar im Lande große Bwierracht und Spaltung : Georg von Stein und Bitbelm con Pnabeine verbauben fich aufe neue, und folugen fich ju bem Ronige

von Bohmen. Der Raifer foidte ben Bergog Erneft von Sachfen mit Bolt nach Steper, um bie Stadt einzunehmen, und bie Blirger in Gib und Pflicht ju nehmen. Georg von Bolterftorf blieb in ber Stadt , nahm bie Rirden ju feinen Cout ein, und feste fic ba mit einigen vertrauten Burgern feft; indem Beorg von Stein mit feinen por Afpach gelegenen tobmifden Truppen liber bie Enne und por bie Gradt, mo iest ber neue Gottesader ift , antam. Gie griffen fogleich bas Steperdoef an; bie Raiferlichen und Burger; folugen ihnen 7 Sturme ab, in bem achten Sturme aber gewannen bie Bobmen Steperborf und plunderten es; burch Attorb tamen fie enblich mit 200 Dann in bie Stadt und bas Schlof, meldes porber foon von ibren Truppen befest mar. leiftete noch einigen Biberfand in feiner Rirche, endlich attorbirte er mit feinem Beinde und jog aus ber Grabt. folgenden Jahre murde Greper wieder vem Ulrich von Gravenet erobert , nachdem bas Schloß lange nach Ergebung und Eroberung ber Stadt fich gegen die Raiferlichen gehalten batte.

Im Jahre 1472 ift bem Orden der Dominitaner, welsche einftweilen aus dem Klofter zu Krems ihrer Cammlung wegen hier bloß eine Wohnung hatten, ein Rlofter zu bauen dewilligt, und zu bauen angefangen worden. Wilhelm von Lossenstein zu Losenseinteithen und sein Better Georg von Losenstein haben ihr Saus in der Faklgasse zu Steper zu diesem Endzwecke bergegeben; der Orden machte sich verbindlich, jährlich einige Messen sur zu telen; bepde Losenstein tonnten teinen Buchfaben lesen noch schreiben, und im I. 1473 haben Sanne Bolluct und sein Bruder Kaspar Bollner zu einer ewigen Stiftmesse in der Pfarreische 4 Bauerngüter zu der Flöherzeiche in Rücksicht einer vom Sanne Sutterer erhaltenen ansehnlichen Erbschaft gestiftet; ein Grabsein mit den Bollnerischen Wappen und der Jahrzahl 1511 dect die Asche er Stifter in dieser Riche. Um diese Zeit ererbten Stephan und hanns die Sachsen zu

Allmet viele Guter von ihrem Better Sanns Baraufd, und haben Anno 1487 ibm bafür einen Jahrtag in ber Doministanertirche gu Steper gestiftet.

Damable batte bie Stadt nach bem Enneftuge bin noch frine Ringmauern, fondern es beftand allein ein bolgerner, vom Baffer ofters gerriffener Schlag bafelbft , ben man in ge= fahrtichen Beitfaufen mit einer eifernen Rette ju vermahren pflegte; biefe Berfcangung murbe aber burch bie bebeutenben Rriege und Belagerungen gang permuftet, man forgte alfo für eine beffere Bebre, und lief Unno 1478 nach Angabe bes hierher gefdidten taiferligen Baumeiffere Felfer bie Ctabt, bas Steper= und Enneborf mit Mauern , Graben und Thurmen befeftigen , bas farte Thor an ber anbern Ennebrude , wie and bas gemauerte Bachbaus ob bem Steperborfe murben erbaut, auf bem obern Stadttbore junachft bem Schloffe fieht man noch zwey geharnifchte große Danner mit Turnierlangen aufgemablen, und barunter Die Sabriabl 1489 . mabrfcheinlich wird biefes nur megen einem ju Steper abgehaltenen Turniere jum Bebachtniffe bienen.

Im Jahre 1502 tam bep einem hafner zu Ennsdorf Fener aus, und verursachte ber Stadt und bem Schlokges bäude großen Schahten; 1511 tam wieder in Ennsdorf in bem Saufe des Schaftian Abedorfer Feuer aus, und verzehrte 35 Dänser; Unno 1518 entftand in dem Pause des Wolfgang Richbaumer in Seeperdorf Feuer, und legte viele Bürgerhäuser und Güter in Asche. Im Jahre 1520 sind in Steper und Ennsdorf abermahls gegen 100 Säuser durch Flammen beschädigt worden, und dald darauf im Jahre 1522 entftand im Stadtbabhause Feuer, welches schrecklich umber wüthere, 55 noch nicht ganz ausgebante Dänser der Stadt, die Pfarestirche und den Pfarrhof, dann das Dominitanerkloster bis in Grund vernichtete; dieser Brand entstand am 18. März um 40 Uhr Bormittag unversehens, und griff bey einem statten

Binde fonell um fich , des Berufte, welches jur Bollendung bes Unno 1443 angefangenen großen Baues ber Pfarrtirde noch gefanden war , gerieth ploglich in Flammen ; bas Ded, bie neueffen Altare, Die Evitarbien, Die Fenfer und Gemabibe, ber Dredigtftubl , bie Gloden , ber Pfarrhof , bas Dredigerbane, bie 2 Stadtthore, 2 Baffepen, eine ben Gt. Gilgen (Egibi) und bie anbern ben ber Enne, mo jest bas Thor ift , 5. Grabt-Thurme , ein großer Theil an ben Stademehren murbe ein Raub ber Flammen ; nach biefer gro-Beuerebrung bat Die Stadt und Blirgericaft bie Rirche Die Rebengebaube wieder gu bauen angefangen , gur Befreitung ber Untoften wurde eine filberne Monfrange vermenbet , bie 20 Pfund gewogen batte ; damable batte ber Baumeifter Des Lage 28 Pfennige, ein Polier 26, ein Bimmermeifter 28, ein Bimmergefell 20 bis 22, ein Steinbrecher 24, und ein Steinmes 18 Pfennige Lobn. Taufend Biegeln toffeten 2 fl. 30 fr.; eine Muth ober 30 Degen Ralt 1 fl. Gin= taufend Schindeln I fl., und Eintaufend Schaarnagel 30 tr. Das große Portal bep der Rirche neben bem St. Gilgenthore ift erft im Sabre 1554 aufgeftellt, und ber fcone, vom Glo= denmaterial mit erhabenen Figuren gegoffene Sauffiein aber Unno 1569 eingefest worden. Die Brude über bem Enne-Aufe, wo jest bas neue Thor fiebt, wurde Unno 1524 jum erften Dable erbaut.

Im Jahre 1527 tam Johann Dut, ein Wiedertaufer, nach Steper, und predigte in des Beit Pfefferl nachfin Redelhammerifden Saufe am Grumbart, dann in einem Liegelfabl außerhalb ber Stadt die zwinglianische Lehre; sein Beschliger und Berbreiter war Bruder Jatob, des herrn von Rotendorf Kaplan und hofprediger im Schloffe Steper, aber die Sache nahm bald ein trauriges Ende; es wurden auf Befchl des Kaisers mehrere Personen eingezogen, Anno 1328 endlich Manner mit dem Schwerze hingerichter und ein Weib

ertrantt, fodann ihre Leiber verbrannt. Dut enttam, und bie andern, welche biefe Lehre abichwuren, wurden nach ansgefanbener Bufe wieder entlaffen.

Bier Jahre fpater angfigte ein neuer Auftritt bie armen Bewohner , denn im Jahre 1532 nahten fich die Türken bis auf eine viertel Meile der Stadt, alles ftand jenfeits des Rammingbaches in vollen Klammen; die Bürger und Unterrthanen togen aus , um ihnen die Uebecfahrt zu verwehren, dem uns geachtet sesten fie 4 bis 500 Mann zu Pferd unter Begunfigung eines Nebels ber Ernfthofen über die Enns, fleiften auf Gleint, Wolfern, Losenfieinleithen, raubten und mordeten nach Berlicherung des damabligen Pfarrers zu Diedach gegen 2,000 Ehriften

Unno 1538 mar eine febr große Bafferguffe, fo auch im Sabte 1539; in eben bem letten. Jabre, entftand in Enneborf wieber eine Senerebrunft, Die viele Saufer einafcherte nann erfolgte Unno 1541 nicht nur in Steper fondern im gengen Lanbe eine große Steeblichteit. Danns Lunger fiftete in biefem Sabre ju bem Bruderbaufe 4 Banern und 6 Bebenben Die Sterblichteit ließ nicht nad. Ber diefem überbauften Sterben murbe ber Ricchof ben ber Pfaretirde für bie Leichen an flein , man mußte einen neuen Begrabnifort ben bem Bruberbaufe errichten ; er murbe Unno 1542 eingeweibt, und wegen ben bamable geftandenen vielen Weichfelbammen, ber Beichfelgarten genannt. Es bat fich aber bamable auch bie Menfchen= jabl febr vermebrt, befondere bie Defferarbeiter . fo , bag auf bie on bas Stepecborf angrangenben Beiber und Biefen, Unno 1543 und :1544 neue Saufer und Bobnungen angebant merben mußten ; biefe Brunde geborten bamable ju bem Biceund Geabshofe , ber Bau banerte bie jum Sabre 1565, man nenner ben Ort noch bas Biefenfelbe

Im Sabre, 1545 ift in einem Badenbaufe unweit bem Solofie Teuer entfauben , wadurch bas Schlof in Befahr tam;

Ronig Berbinand befaht bierauf, alle Dader um bas Schlof berumt mit Biegeln gu beden , und teine bolgerne Dachung gu gebulben ; Die Pfart Steper mar bamable ber epangelifchen Refigfon unterworfen , und Unno 1548 bat Bolfgang Balbner , Conbentifol von Barffen und Pferter ju Gfeper fich mit feiner Dienfimagd verebelicht , und ben bamabliger Dentungeart bie Stadt in große Berlegenbeit gefest, ibm folgte beffen Raplan Loreng Twenger als Pfaerer ; und ift ben ibm die evangelifche Religion nach ber angebitegifden Confession öffentlich eingeführt worden, 1551 war wiebet eine große Bafferguffe, und 1554 entfand in Steperdorf unverfebens Beuer , burd welches befonbere bie Gleintergaffe bie jum Spitale gelitten batte, es find liber 200 Baufer perbrannt und 70 Verfonen tamen in ben Blammen um; biefes war am Georgitage Abende. Rach vier Jahren Unno 1558 war wieder eine große Bafferguffe; baguniahl fach ber evungelifch-laceinifche erfte Soulmeifter ober Rettor , Undea Ruttner , fein Epitaphium ift auf bem Pfarr-Eirchhofe noch ju feben ; auch wurde in biefem Sabre bas Rathhane um vieles vergroßert , aber is mußte Jebermann bas Bauen abichreden , benn 'im Jahre 1564 brannten im Rirdwege wiedet 5 Sanfer ab. Den 29. und 30. Bulp 1567 etgof fic ber Enne- und Steperfluß fo febr , bag biefe Wafferigliffe fene bom Sabre 1538 und 1539 weit libertraf; bie Grofe biefes . Baffers if am Spitale und an ber Grabemauer aufgegeichnet. Unno 1568 ift bas Saus bes Undeg Brudnet, fonft Baumanngut genannt, in ber Gweng am Steperfluße oberhalb ber Stadt gelegen , ju einen abelichen Sit erhoben und mit bem Rabmen Dofenet belegt worden. Es verfammetten fic in biefem Sabre wieber einige Biebertaufer gu Steper und Ennedorf, fie wurden aber diefes Dabt nur Derwiefen , mit ber Buficherung : bog, wenn fie fich eines Beffern befinnen werden , fie wieber ibr Bürgerrecht erlangen follten. murbe ber ate Specesader benin Bruberbaufe Cher

Beichfelgarten) wieder zu tlein, und nachdem davon ein Sthe Erdreich sammt den Mauern, dann den unverweften Rörpern abgeriffen und in den Steperfluß gefallen war, wurde im Jahre 1569, als die Beft eben viele Menschen wegraffte, ober dem Steperdorfe in der Bobe ein weiter Bezirt von dem so genannten (zu dem Spirale gehörigen) Stallhofe Grand und Feld zu einem Begrähnisorte ausgezeigt und mit Mauern umfangen, aber erft Unno 1584 wurde dieses Wert vollendet; der erfte darin Begrabene hieß Fidelberger, von welchem noch dieser Drt. der Fidelberg genannt wird; er ift ein schöner zum Nachdenken gerigneter Ort, wo Epicaphien das Andenken der Berforbenen fevern.

3m Monate Julo 1572 ereignete fic wieber eine große und foredliche Bafferguffe, bie jene vom Jahre 1567 bep weitem libertraf , nicht nur bas 100 Jahre geftandene und ju einer lateinifchen Schule jugerichtete ehemablige Dredigertloffer, die Stadtmauer nach ber Enne binauf, bie zwen oberen Thore, bie Thirme an ber Euns, bie Bleifcbante, 10 Gtabeln und etliche Baufer in Enneborf, beren Gemauer man noch bep Meinem BBaffer in bem Ennefluße hervorragen ficht, murben burd bie Bewalt bes Baffere weggeriffen , an Dublen , Soleifen und andern Berten verurfacte es großen Schaden, bie gange Enge bis faft auf bem balben Dlate binauf fanb unter Baffer , man mußte mit Billen bin= und berfahren , um Lente und Guter aus ben Benftern ju retten ; Die Aufzeichnung biefer mertwurdigen BBafferbobe fiebt man an bem Spi= tale und andern Baufern , Thoren, und an ber Stademauer nachft ber Enns aufgezeichnet; Rettor Dauritius bat biefe Bafferguffe in Berfen befdrieben. Bom Jahre 1577 bis 1578 ift auf Angeben und Erfindung bes Banne Gaftinger , Bimmermann und Bafferbauverftanbiger , aus Eprol ge= burtig, mit Begraumung ber großen Steine, Erhebung bes Beges und bergleichen, ber Enneftuß von Diefau zwep Deilen unterhalb Gifenar; bis nach Steper und fo fort in die Donau fciffbar gemacht worden, benn vormable tonnte das Gifen bloß auf Flöffen mit großer Abödung ber Gebolge geführt werben; von ihm find mehrere Rechen und bauerhafte Waffergebaube vorhanden, er wurde vom Raifer mit einer goldenen haletette ausgezeichnet und farb zu Wien.

Bwifden bem Rlofter Barften und ber Stabt Steper if in Rudficht ber Burgfrieds-Grange eine Streitfache in Die 60 Jahre anbangig gemefen, bas Rlofter wollte behanpten : bab ibre Bofmart bis an bie Stadtmauer, wo vor biefer ber Tenfelebach burd ben Laichberg bis in bie Enns, welche nacht bem neuen Thore ober im fo genannten Reichenschwalle gefloffen , (fie fligten ibre Dennung auf ben gunbationsbrief , me ber Carningbed (Sabinicha) portommt, und por Beiten burd ben Laichberg fein Rinnfal batte, melden bie Stepret bberhalb bes Sundegrabens ben ben Cattern am Stiegelhofe abgegraben und pon ba in ben Stepreffuß geleitet batten); bie Begenvarten miberfprach foldes, und fucte ju behaupten, bag ber gemeonte Carningbach nicht, fondern ber Barftenbad verfteben mare, welchte junachft bem Rlofter in ben Ennefuß falle; aber Unno 1584 ift endlich ein Bertrag gwifden berben Theilen burch abgeschiete Rommiffare ju Gtanbe getommen, auf welche Mrt ift nicht betannt.

In Jahre 1585 beetrete sich die Vest allenthalben im gonzen Lande aus, und bauerte eine gute Zeit fort, zu Stepte sind fede Boche 20 bis 30 Personen gestorben; zur nähmlischen Zeit hat der evangelisch-lutherische Glaube gehertsche, bas Dominitanerkloster wurde zu einer Schule und Wohnung bes Vasiors verwendet; den 21. Jund 1590 um 7 Uhr Abends, und den 15. September nähmlichen Jehrs von Abends 5 Uhr bis 3 Uhr gegen Morgen sind in Steper und mehreren andern Orten 8 unterichiedliche Erdsoffe verspützt worden; diese Orangsalen und Beangstigungen vermehrte noch Wolf von

Lofenftein, ein rauber harter Mann, ber fich nach bamablisger Beit auf bas Fauftrecht febr gut verftand, und nebft ans bern mit bem pon Schwertberg auf Raub verlegt batte, diefer hat Anno 1592 alle, die wegen dem Türkenanzuge aus Steper entflohen find, und durch feinen Markt Neuhofen nach Saufe gieben wollten, angehalten, und nicht eher entlaffen, die fie ibm nebst anderer Sprupg jeder 32 Pfund Pfennige Löfegelb bezahlt hatten.

Als im Jahre 1595 fich ber Bauernauffand erhob , und fie die Unlagen , Steuern und Robathen ju ihren Berrichaften nicht berichtigen wollten, enblich swifden ihnen und ben fientifden Truppen ben Reumartt gu einem Treffen tam , wo bie Bauern gefchlagen murben, mußte bie Grabt Greper ibr Contingent fellen ; bie Rube war noch nicht bergefiellt, ale man fich aller Orten megen ber naben Threengefabr wieder ruften mußte, bie Mannichaft murbe ausgehoben und gur Mufterung Unno 1596 auf die Schloffer berufeu , fie fiellten fich auch , aber ju Steper weigerten fich bie Bauern, Gehorfam ju leifen, be ibre Befchwerben abgethan fenn würden, bacliber tam es gu Brofelworten, und gwen aus ihnen folugen mit ihren Arten auf den Burggrefen , es entftand ein Aufruhr , bie Burgera foft tam ju bulfe und verjogte bie Bauern , nabm bir gwen Diberfpenftigen nebft noch etlichen gefangen, Die Ubrigen perliefen fich; ber Burggraf Ludwig von Starbemberg lieg bie imen Bauern ohne weitern Projeg im Schloffe burch bas Cowert bincidten , und in bem BBalbe , bie Gook genannt , begraben , baruber erhob fich ein allgemeines Befdren , und bald barauf perfammelten fich mehrere Saufend unter Unfibrung ihres Saupimauns Safd ober Safde, Birth ju Detrenbad, und belagerten am 1. Dezember nahmlichen Sabre Steper ; ein anderer Theil bep 5000 Mann fart aus Dieberöfferreich flick au ibnen ; auf Die beharrliche Beigerung ber bamabligen Stadtworficher tamen fie nicht nach Strper felbft, mobl aber

erhielten fie aus Enne- und Steperborf bie nothigen Lebensmittel, und jogen enblich in 5 Tagen wieber unverrichteter Sache ab; Safche murbe 1599 nach Steper gebracht und am 16. Dezember auf einer Bubne vor bem Rathbaufe offentlic enthauptet ; ingwifden mar eine Bafferguffe megen ihrer betradtliden Sobe com 16. bis 25. Muguft 1598 mertwürdig, und in eben biefem Sabre erfcbien ber taiferliche Befehl : bag bie evangelifde Religion verbothen ift und abgefchafft merben foll; es fomergte gwar ben Rath und bie Religioneverwandten In Steper, aber fie machten and ber Roth eine Sugend, fperrten bie Ricchen und übergaben bie Schluffel ben Rommiffaren ; nach biefem Befehle wenberten bie Prediger und Lebret mit Beibern und Rinbern im Janer 1599 außer Land, und jogen mehrere ihrer Religioneverwandte mit fic, und im Februar nahmlichen Jahre murbe ber ben 50 Jahre unterlaffene tatholifde Bottesbienft in Begenwart bes Landesbaupt= manne und bes Abes ju Garffen wieder eingeführt , ben biefen und ben nachfolgenden Sotteebienften gefcaben gwar einige Biberfetlichteiten , Frevel und Auflaufe , bie aber bald wieber gefillt wurden. Um Martustage 1601 hat bie Rlerifen von Berften ben erften Rreug- ober Sahnengang nach Steper gebalten; biefee mar fur bie gemeinen Leute eine neue Bunde, fie warfen mit Steinen , veriagten bie Beiftlichen , gerriffen bie Sahnen , und verwarfen die Blicher, die fie nach bamabligem Bebranche mittrugen; endlich marfen fie einen Conventualen über ble Leithen in bie Enne binab, und verwundeten ben neuen Pfarrer Johann Bidersberger; die Thater entfloben, aus Beforgnif, geftraft ju werden, und Die Stade mußte am Ende dem Rlofter ben Echaden erfegen und Die gerriffenen Fahnen gut machen, ber aufgenommene evangelifche Stabts foreiber Sanne Reubeter wurde auf Befehl bes Raifere Unno 1602 abgefest und von ber tamabligen Reformatione-Rommiffion fatt ibm ein tatbolifder ex officio eingefest; es perließen auch danahls mehrere vornehme und niedere Jamilien des Religionszwangs wegen die Stadt Steper und das Land, Im Sommer des Jahrs 1605 war wieder eine große Wasterguffe, die an mehreren Stellen angemerkt wurde. Im Jahrs 1608 als Deferreich an Erzherzog Machias tam, wurde auf Beranlaffung der weltlichen Stände der erangelische Gottosdienst wieder eingeführt. In Steper predigte zum erften Mable Mazifter Batenein Lang wieder, und den 19. März 1609 dewilligte König Mathias selbst diese Religionsausübung, der im Mapharauf an den Gränzen mit geößter Feperlichkeit empfangen und zu Linz gehnloigt wurde.

Als Anfangs Dezember 1610 bas vom Raifer Rubolph geworbene Pafauer-Polt liber Kremsmilnfter gegen Stepermark jog, war man in Steper vall Alengken, und um so mehr, als dem Feinde der Paß zu Klaus verspertt und von ihm liberhaupt bekannt war, daß er zu plindern, brennen und was ihm unterkommt zu morden pflegez Steper wurde mit Trup- ven besetzt, und der fländische Haupmannn Georg Fuchs liek die Stadt mit Planken umfangen, und ein Blockhaus am Gottesacker, mehr zum Schrecken als Rusen errichten; Ehristoph und sein Better Ludwig die Stacken zu Klaus erinnersten den Magistrat: daß sie dem Passausschen Bolte den Daßwersperren, die Brücken abwersen; und sie nicht durchziehen lassen, werden; sie zogen endlich Anfangs Jäner 1611 über Kiechdorf nach Lambach zurück.

Im Jahre 1614 den 14. Februar wurde bier wieder ein, fartes Erdbeben verswirt; in diesem Jahre bemilligte Raiser Mathias dem Rapuziner-Orden ein Rlofter bep der Stadt zu bauen, dazu wurde das schine zu dem Psarrhofe gehörige Feld vor dem St. Sitgenthore hergegeben und ausgeweiht, und als man zu diesem Gehäude den Grund ausgrub, fand man einen gepfen haufen Todtengebeine; obgleich diese Ordensgeiflichen verschiedene Beptrage erhielten, so wurde doch der damabligen

Beitumftanbe megen ber Bau bes Rloftere erft Muno 1617 und ber Rieche 1626 vollendet.

In bem Bouernaufrubre 1626 murben bie von Ling gur Unterhandlung abgeordneten taiferlichen Rommiffare pon ben Bauern in Chereberg artefirt, nach Steper gebracht unb von 100 berfelben bewacht; nach Befchieffung ber Grabt Enne und Belagerung ber Stadt Ling am 27. Juny nahmlichen Jahis wurben bie gefangenen Rommiffare noch enger vermacht ; einer bavon, ber Mbt von Littenfetb', tam in Gefabr, fein Leben gu verlieren , weil er einige bon ben tonfiefirten Glicen (ber Religion megen vertriebenen) Frepheren von Bocget ou'fic getauft batte; tury voc Stephan Fabingers Sobe etfebien vom Ronige Chriffian von Danemart ein Abgebroneter . Johann Scultetus, mit einem Schreiben, ddo. Wolfenbliel ben 6. Juny 1626 an bie Aufelibrer , worin ber Ronig feinen Stanbenegenoffen Butfe und Bepftand guficherte , bie Bauern führten ibn aber gefangen nad Steper , und fie batten ibn vielleicht aus Reumuthigteit ausgeliefert , wenn nicht Dabelfeber , eine Dagiftrateperfon ju Gteper , gu beffen frubgeitiger Entweichung verbulfich gewesen mare; am 22. Muguff eroberte ber taiferliche Dhrift Preiner bie Gradt , und fette die vorige Debnung wieder ein.

Sin Sabre 1631 haben die Jefuiten ein, Collegium und Gumnaffam gu bauen angefangen, wogu bie Stade auf taiferelichen Befehl it Saufer hergeben maßte. Johann Bernhard Graf von Thunnhaufen wird ju den Stiftern gegablt.

Anno 1646 hat Raiferinn Anna Eleonora, Gemahlinn Berdinand bes II., ein Rlofter für Die Ebleffinerinnen oder den Geweitren bes Ordens der Maria Bertundigung geftifret; Dies fes Rlofter befand fic auf ber Anbobe unweit dem Schloffe.

Eine Feuerebrunft im Jahre 1707 verutfacte vielen Coaden, fo eben auch eine im Sabre 1727, da entfand das Feuer wieder in Enusdorf, und find innerhalb 2 Stunden nicht nur bas gange Einsdorf, bas Schlof, bas Frauentlofter, sondern auch die gange Enge in der Stadt nebft verschiedenen auf 172 Stunde davon entlegenen Saufer abgebrannt, baben 18 Personen in Kellern erflickt und verbronnt. Nach jedem geftörenden Unglifde wurde die Stadt vertchonert, und obert die Feuersbrunft vom Jahre 1727 war die Berantasiung zu so viellen schönen Gebänden und zu bem gegenwärtig modernen Aussehen der Stadt: Eine geoße Wasseglisseresfolgte um 183 July 1736, die Höhe ift an einem Sause zunächst der Enne-brücke angemertt.

Nach Carl bes VI. Tobe hat Carl Albert Chursufft von Bapern sich Deferreich unterworfen, und baber auch Steper eingenommen; ber tapfere Rhevenhüller sammelte nitten im rauben Binter ein Deer und entfeste ben 30. Dezember 1741 bie Stadt Steper; die feindlichen Truppen jogen nach Ling und werschanzten sich dafelbft. — Der berühmte Dichter Alops Blumauer ift zu Steper Anno 1755 geboren, er fiarb zu Bien 1798 als Buchhändler und war bis 1793 t. t. Bischer Benfor.

Am 21. Dezember 1800 elicte ber frangossischerpublikante sie General Richepense mit der Avancgarde gegen Stever vor, und ließ sogleich bie von den Desterreichern zerstörte Ennsbellste wieder herfellen; alles seufzte unter der Kriegslaft, die am 250 Dezember ihrer der Wassenfillfand abgeschlossen und neues Leben verschaffe wurde; der wirkliche Friede erfolgte erst wäter, und der Abzug der feindlichen Truppen ben 20. März 1801. Den 4. Movember 1805 besetzt der französische Mars scholle Davoust die Stadt Steper; dieses Mahl ift es zwischen den Desterreichen und Franzosen sehr hiefe zugegangen; erstellegen nur Schritt vor Schritt ihre Posten; der Friede erfolgte, und ihr Abzug am 30. März 1806. Am 3. May 1809 tamen die Franzosen zum deitten Mahle unter Anfilherung des französischen Warschalls Lannes, Diezog von Monte-

bello, in Steper an, die Brude wuede fogleich wieder bergeftellt; die die Defferreicher nach ihrem Rudinge abgebrochen
hatten; auch tam es bier ju einem Treffen, wo die Defferreicher
nach ausländischen Rachrichten mehrere Zaufend Mann Gefengene verloren haben follen; der Friede wurde am 14.
Detober nähmlichen Sabre ju Wien geschloffen; ibr Abzug
erfolgte erf ben 4. Baner 1810, nachdem sie der Stade und
bem Lande außerorbenetich viel Untoffen verursacht hatten.

# Stenerek.

Sin Stäbeden, Pfarrort mit einem bereichaftlichen Schloffe, Birthichaftsgebäube, Braubaufe und tro Baufern am. linken Ufer bes Donauftroms im eigenen Kommiffarigte-beziete im Mublviertel; eine Pofffraße führt burch, die langs ber Donau bis Ling und Mauthaufen reicht; man bat jum erftern 2, jum zwepten Orte 3 Stunden zu gehen; Bulgarn ift nur 1/2 Stunde bavon entfernt.

Die Lage ift meistens bergig mit Wald vermischt; gegenüber von Steperet vereinigt sich ber Traunfluß mit dem Donaustrome; viele Auen in der Donau und das Gewässer mit
feinem Sitberglanze verschönern die Segend, und machen,
boß man ben ihren Reigen geen rerweilt. Jenseits des
Stroms ift die Vofiftraße von Ling nach Sbereberg, welche
sehr lebbaft benützt wird, so auch die westlich nach Bels danon absührende Posiftraße ben den so genannten drep Rreuzen. Nördlich vom Schlosse, wo diese Aussicht am besten genoben werden kann, neunt man die Dauser im Dörfel, wo
eine kleine Lirche fiebt.

30 bem Pfarrbegiete Steperet geboren 8 Deticaften ,

Die herrichaft gebort bem herrn Grafen von Beigenwolf, fie ift mit 248,700 ft. Raufewerth, 11,052 ft. 3 tr. jährlichen Gintunften, 483 unterthänigen Daufern, und 316,536 ft. 20 tr. Rufital-Raufepragien in ber lanbschaftlichen Ginlage.

Das Schloß ift auf einer Anbobe und befieht aus vielen iconen Gebäuden mit vielen Fenfern, mehreren Thurmen und Rundellen, bann Ringmauern; die Baufer der Stadt befinden sich unten und sind mit Stadtmauern verseben, einerseits flirge ein Bilbbach von Bergen berab, und eilt dem Donausfrome zu, auf der andern Seite befindet sich der herrschaft= liche Maperhof, er ift groß, in Biereck gebaut, mit einem großen hofplage.

Steperet foll einfimable ju dem Rlofter Rremsmlinfter gebort haben, nach ben vielen hunen-Einfällen und Berwliftungen bes
Landes im Jahre 993 wieber verloren gegangen fenn, aber
im Jahre 1136 befaßen es die herren von Khunering, eine Familie, die vormable einen großen Strich Land zwischen
der Donau und der böhmischen Gränze von Oberöfterreich bis
Rrems hinab unter ben Rahmen Waldmarch oder Nordwald
ingehabe harte.

Im Jahre 1241 foll Leopold von Bildau Besither von Steperet gewesen sepn, da aber Ulrich von Rapell bas Schloß im Jahre 1280 vom Albert bem Khunering erft taufte, so scheint bieses nur eine zeitweise Besitgabtretung an Wildau ge-wesen zu fepn.

Ulrich von Rapell hat im Jahre 1282 vom Bergoge 21=
bert ju Defterreich die Bewilligung erlangt, alle Montage eisenen Wochenmartt halten ju durfen. Danns von Rapell, Rusnigunde seine Hausfrau, und Margaretha seine Mutter sollen im Jahre 1315 ben Grund jur Stiftung bes Rlofters Bulgarn gelegt, und in den Jahren 1328 und 1332 nieberet Stiftungen dabin gebracht haben, daß 8 Frauen bes bil

Geifiordens unterhalten merden tonnten, woben fich Sanns Rapell bedingte : daß er und nach ihm der Senior feiner Familie Bogt uber bas Rlofter fenn folle; Eberhard von Rapell gab noch im Jahre 1374 die Pfarr Steperet gu biefem Rfofter.

Der hof ju Gogiftorf und 3 hoffatte in der Pfart Steperet tommen in einem Lebenbriefe vom Jahre 1416 fcon por, welche Brau Beatrie, verwiewete Deben geborne 3win-genflein ju Schwerdberg vom herrn von Walfce empfing.

Mle Beinrich von Lichtenftein im Jahre 1477 mit einigen Landfanden einen Bund wiber ben Raifer Friedrich errich= tete , geborte ibm Steperet; man bedauert , bag er und fein Bruder Chriftoph ju Dtrenebeim aus ihren Chloffern ber benachbarten Gegend befondere bem Rlofter Baumgartenberg burch feinbliche Ueberfälle großen Schaben verurfachten , bagegen fif= tece Chriftoph von Lichtenftein im Jahre 1489 gu ber Schloß= fcheint eine wohlthatige Rube eingetreten ju fern , und ba bie Gefdicte nur bas Bibermartige aufbewahrt bat, fo fallt bie weitere Mertwurdigteit auf bas Jahr 1610, ale bie Truppen bes Dbriffen Saager nach Steperet tomen , und fich nach bem Duferplage Frepfadt begeben follten , ba bat ber Drt freplich vielen Shaden leiben muffen, weil ihnen bie bamabligen Ctanbe bie Löhnung und Bulieferung verlagten , fogar ben Darid nad Frenftabt verwehren wollten; man nannte fie insgemein Die Boogerifden Rucchte, In bem Bauerntriege 1626 war Steperet icon am 28. Dan von ben Bauern eingenom. men : ihr Betragen im Allgemeinen ift aus ben porbefchriebenen Begebenheiten betannt. Babrend ben Mufenbr , ben Dar= tin Laimbauer im Sabre 1635 anrichtete, tamen ben 1000 Menfchen meiftens Beiber und Rinber mit einigen Mannern nad Steperet, und verlaugten ben Durchjug burch bas Grabt= den; ber Pfleger vermeigerte ihnen biefes fandhatt, und fo nahmen fie um ben Drt ihren Bug in folgender Ordnung:

Erfiens ging ein gent schwarz gekleideter Bauer mit entblößtem Schwerte, dann kamen 30 bis 40 Mann lauter junge muthisge Leute mit Scheibenröbren und einigen Flinten, einige mit Stöcken und gemeinen Drügeln, ihnen folgten die Trommelsschläger und ein Pfeiffer, dann ein Mann mit einer leinenen weißen Kabne, endlich Laimbauer selbst, grun gekleidet mit einem weißen Feldzeichen, weißen Due, weißen und tothen Federn auf demselben, nach ihm sein Weib, zwep Spielleute, und dann ber gange übrige Daufe.

3m Jahre 1770 vermuftete ein Bligftrabl das Solog und bas Stadtchen, alles fand in Flammen, und man bedauerte im Schloffe bie fcone Gemablbefammlung des herrn Grafen von Beigenwolf.

In bem mertwürdigen Reiege 1809 jog ber Rittmeifer pon Menninger, pom bfferreichifden Cuiraffer - Regiment Ersbergog Krang am 31. Dap von Langenftein nach Steperet, und verfprengte bie fachfichen Dragoner vom Regimente Berjog Albert; ale es Abend murbe, feste er ju Dornach (ein Det unterhalb Gadfen) über ben Donauftrom, um ben Gad= fen in Umfatten einen Rachtbefuch ju machen; ale fie babin tamen , liberrafoten fie nicht nur bie Cachfen , fondern auch bie Frangofen in volliger Unbeforglichtett in den Saufern , wo viele niebergemacht und verwundet worden find. Menninger tam mit feinen Lenten wieder gludlich auf bas linte Donauufer jurud; feit bem blieb bie Mufmertjamteit ber Feinde ununterbrochen in biefem Orte gefpannt. Es war teine Rube, benn Dbrifflieutenant Scheibler freifte am' 19. Jung Abends auf Steperet, perjagte bie feinblichen Borpoften, und brachte am folgenden Tage II Befangene, worunter ein verwundeter Officier war, nach Dauthaufen; man ergablte fich : bag bie Ub= lanen , bie im Balbe fich verborgen batten , einen Berrn vom bochften Range wurden gefangen haben, wenn fie bie Feinde geduldiger hatten vorbes paffiren laffen, ba fie aber ju bigig

fich über die erfien bermarfen , tehrten die nachgefolgten boben Derfonen wieder um.

Am Schluse diefer Begebenheiten muß man noch jur Chere bet jesigen Besiter von Steperet anführen: daß Konrad ber Bwepte von Beißenwolf ben ben Deeredzug Kaiser Friedrichs bes II. im Jahre 1247 die Mauern der Stadt Damaskus in Sprien jum erften überfliegen hat, und jur besondern Ausezichnung nach Römerart mit einer Mauerkrone gekrönt wurde, welche die gräfliche Familie Beißenwolf noch jum Andenten in ihren Wappen sihren. Die Mauerkrone ber den Römern war bekanntlich von Sold mit abgebildeten Mauerzinken, welche benienigen in Theil wurde, der zuerft die Mauern einer belagerten Stadt erflieg.

#### Straßfelden.

Bar ein Ebelhof, ift nunmehr ein Birthehaus, nachft ber Stadt Bing und bem Siechenhaufe in ber Segend Reubaufel an ber Laudfrage in dem Pfarr- und Kommiffariatebegirte Ling im Sausrutvieriel.

Im Jahre 1602 bat biefen Ebelhof noch Danne von Deb befegen, von welcher Familie bie jegigen Grafen von Deb ab-

#### Straßwalchen.

Ein Martt von 118 größten Theile gemauerten Baufern, etuer Pfarrtirche, einem landesfürflichen Offeghaufe und eister Godenmanufattur, mit 849 Einwohnern, an der öfter-

reichischen Grange, woburch bie Voffferese nach Salzburg führt und ein Mublbach fich burch ben Martt schlangelt, ber mehrere Mublen treibes man bat nach Salzburg 4 Stunden, so
weit nach Frankenmarkt, nach Friedburg 1, und nach Reumarkt 2 Stunden ju gehen.

Diefer Marte ift zwar im Salzburgischen Gebiete, allein ber Pfarrbezirk erfreckt fich in zwey Kreife bes Erzherzogehums Defictreich ob ber Enns, nahmlich 2 Ortschaften, 20 Saufer und 91 Bewohner geforen in bas Kommissariat Mondfee im Dausrukviertel, und 6 Ortschaften, 72 Baufer und 318 Seelen in bas Kommissariat Friedburg im Janviertel.

Die Pfaretieche Strazwalaha ift icon urale; Ergbifcof Aino vertauschte fie an bas Rlofter Mondfre, in der Folge jogen fie die Ergbifchofe von Regeneburg an fich, bis Raifer Deineich der IV. ini Jahre 1101 geboth, fie dem Rlofter Mondfee jurudguftellen.

Su biefer Pfarrtiche gehörten bie Fitiale Jreftorf (Urlseedorf, Varesdorf ober Vrstorf) und bas Dorf Steinborf (Steindorf) an ber Strafe nach Renmarkt.

Deinrich Graf ju Dreinburg verfette Unno 1242 das Gericht und die Bogten über Strafmalden dem Bischofe ju Vaffau, es war domable noch ein Dorf, denn erft im Jahre 1462 eecheilte Erzbischof Burghard ju Salzburg bemfelben die Marktfrenheit. Ubt Amand zu Mondfee und vormahliger Pfarrer zu Strafwalchen ließ ben seinem Antritte der abtlichen Würde im Jahre 1698 den Pfarrhof neu erbauen und verschönern.

Babrend dem foonischen Erbfolgetriege ließ im Ottober 1702 Churflieft Marmiltan Emanuel ans Bapern unweit Strafwalchen eine Bertheibigungelinie von Graben und Bersichangungen gegen die Deftertricher anlegen, welche fich über Die so genannte Ebtten bis an bie Lengau und in den Grönwald jog. fichen Generale Sachuc und Larcet mit ben Defferreichern bep Streffwalchen ju thun, bas Gefecht marbitig und endigte fiche mit der Gefangennehmung einigen Defterreicher; Die Feinde hatten mehrere Lotte.

11/19 31 d m

#### Strobbeim.

1 . 1, 42

Ein Landgut und Pfarrort in waldiger Segend auf einer Mubbbe, in dem Kommifariatsbegiete Eferding im Sausrutplorfele, 1/2 Stunde von Schamburg, I Stunde von Duping, Eferding oder Prambachtiechen entfernt.

beziets, und an Balbungen geichnen fic aus: ber Serphbesiets, und an Balbungen geichnen fich aus: ber Gerphbentiere und bete Schnellerforferforft, ber Roblingerwald, dann find bemertbat ber Schmib- und ber Pfaffenteich.

Der Pfarrbegiet entfalt II Detfchaften, 174 Saufer,

mack, Tohanniter = Debensbonat und mehreren Bereichaften Beiebschafterath; es ift um 8950 fl. Raufswerth, 417 fl. 15 fr. tiabelichen Einklinften, 44 unterthänigen Balfern und 14965 fl. Auftital = Laufsprazien im der laubschaftlichen Einkagen ber Strobbeim war vormable eine Filial= Comenturep des Maltheser oder Johanniter = Ordens, welche zu der in Nieder= ihnereich gelegenen Comenturep Mailberg gehörte. Deinrich Braf von Schaumburg der IV. hat dieses kleine Stift rebant und heftistet, er lebte moch im Jahre 1366.

1. 1 see to 1 1. 2. 21 17 . . . 2 117

#### Struden.

In ber gemeinen Sprace Strum, ein Markt an bem engen Belfenufer des Donauftroms in der Pfart St. Ritola,
Kommiffariate Balbhaufen im Mublviertel, nur 1/4 Stunde
von dem Pfarrorte, 1/2 von Sarblingfiein, 2 von Balbhaufen, und 1 1/2 Stunde von der niederbsterreichischen Granze
(bieffeits des linten Donauufers) entfernt.

Dier if der berühmte Strubel und Birbel in der Donau, der Schiff-Sabrt febr gefährliche Derter, zwischen welchen
in der Miete des Stroms ein boch zugespitter Felfen hervor
ragt, auf dem ein eifernes Kreuz befestigt ift, um die Borlibersahrenden zum Sebethe zu erinnern, da nicht selten Unglide sich ereignet haben. Die Bewohner des Martte sollen
einige Steuerfrepheit genießen, gegen der Berbindlichteit, die bier
im Strome Berunglichten möglichft zu retten. Die Abtheilung
Baffer hinter den Felsen und den gefährlichen Dertern beift
der höfgang, der aber schmal, und bey seichtem Waster nicht zu besahren ift.

Mertwürdig find am linten Donaunfer die Maueen bes alten Schloffes Struben auf einem febr fteilen Telfen tühn aufgeführt, es scheint ein hoher vierediger Thurm darauf ge-fanden zu sepn; am Buße dieses Felsens ift ein schmaler Fahrweg, der einzige am Donaunfer, der wohl lieber gegangen als befahren werden mag. Dieses Schloß gehörte vormable zur Grafschaft Machland, und wurde nacher landessürstlich; im Jahre 1409 war eine herzogliche Mauth zu Struden, und eine zu Merfenftein, wie aus den Sathriefen des herzogs Wilsbeim und Deezogs Albrecht zu Deferreich vortömmt.

## Guben.

Ein Schloß, holmart und Pfarrort von 35 Saufern und einem Brandouse am Innfuße, auf der Strafe von Scherding nach Braunan im eigenen Rommiffariats = Bezirte im Innviertel; man hat nach Scherrding 1 1/2, nach Refchereberg und Obernberg 2 1/2, nach Braunau aber 6 Stunben ju geben.

Suben liegt etwas auf einer Anbobe mit einem Schloffe von großem Umfange, daß vormable ein Riofter war; einfam und dufter find die Sallen, aber beiterer und augenehm ift die schine Umficht, besonders wenn das Morgenroth den naben Stuß bemable, und die lieblichen Sanger der Anen wecket, indes der Actersmann in den guten Getreibboden seinen Pflug richtet.

Der Pfacebegint bat nur einen kleinen Umfang, er ents halt & Drtichaften, &r Saufer und eine Bevolterung von 586 Menichen.

Suben ift schon alt, Engelbert ber III. Derzog von Rarnten, que dem Geschlechte ber Grafen von Ortenburg, bat mit seiner Gemahtinn Utra, einer Gräfinn von Plitten; das Riefter erbaut und gestiftet, sie farb im Jahre 1136, und liegt in der Rloftertiche begraben. But den zwepten Grifter halt man den Bischof Altmann von Trient, der im Jahre 1142 seine meiften Gliter in Seepermart, und inebesondere die Pfarr St. Margarethen dazu fifterete; fernet müffen auch die Grasen von Schaumburg als Grifter anerstannt werden, denn im mehreren Urbunden von den Jahren 1301, 1306, 1363, 1375, 1377, 1423, 1490 und 1536 werden Theils neue Griftungen gemacht, Theils die alten bestättiget, die Urbunde- vom Jahre 1301 enthält die Diauthbestrepung auf dem Donaustrome zu Alsach, eben so ist aus

obigen Schriften zu entnehmen, daß die Grafen von Schaumburg die Vogten über dieses Stift ausübten, auch Bolfgang Docheneter machte im Jahre 1492 zu diesem Rlofter eine Stiftung, daber befinden sich auch in der dortigen, dem helligen Lambrecht geweihten Rloffertirche viele Grabflatte adelicher Familien, die weder der Sturm der Beit, noch ein freundschaftlicher Dauch wedt. Raifer Joseph der II. ließ im Jahre 1786 das Stift der regutirten Shorberren des helligen Augufin aufheben, und dem Religionsfonde zutheilen.

#### Sunzing.

Ift ein Schloß und 16 Baufer in ber Pfarr Mining, im Rommiffariatsbeziete Frauenftein im Innviertel, ganz am Innfluße und am Ausgange des Mettnachbaches gelegen, 1/2 Stunde pon dem Pfarrs und dem Kommiffaciatsorte, 1/4 Stunde vonn Schloffe Mamling, und 2 Seunden von Braunau. entfernt, rechts gegen Sonnenaufgang liegen foone Auen, die vom Metrnachbache und dem Innfluße umfangen find, sie ergögen ,oben Freund der Natur.

Bermbg aten Nachrichten haben bie herren Sunginger auf ihrem Maperhofe ein Stockwert erbauen laffen, welcher den Rahmen Sunging erhatten hat, und heut zu Toge bas alle Schoß genannt wieb, bann baute Signund Puchteithner bas neue Schloß, welches alles jest die frepherrliche Familie von Litzelburg befitze.

## Tannbefhof.

Bar ein Edellig, und ift nummehr ein Bauernhof im Mühlviertel, in welchem Pfart- und Kommiffariatsbezirke ift bep der zerftreuten Lage der Säufer nicht zu finden gewesen, nur ift bekannt, daß ihn einer der abgestorbenen Familie der Tannbeken erbaut babe. Um das Jahr 1322 lebten die Belider Heinrich, Konead und Friedrich die Lannbeken, es geborte ihnen damahls auch Prandet und Windhaag; dieses Satiff im Jahre 1538 bep einem Berkanfe- an hillebrand Jörzer der herrschaft Prandet oder Brandet einverleibt worden.

#### Zaisfirchen.

Eine hofmart und Pfarrert von 48 haufern im Rommiffariate Landgericht Ried im Innviertel, liegt auf einem Berge, 174 Stunde babon hinab ift eine Rommerzialfraße, auf welcher man lines nach Ried 2 Stunden, und rechts eben so weit nach Bell oder Riedau zu gehen bat, die west- und nördliche Gegend ift bergtg, die oft- und sudliche aber ein großes That, wo neben den Bachen viele hauser liegen. Det vorzüglichste unter den Gewassern ist der Prambach.

Der Pfarrbegiet enthalt 83 Orefchaften, 461 Saufer, und eine Bevolterung von 3130 Menfchen. Man fieht bierans, daß der Pfarrbegiet febr groß fenn muffe, und aus der Bahl der Orefchaften, daß die Saufer febr gerftrent find.

#### Tarsborf oder Terasborf.

Ein Pfarrort mit 18 Saufeen an der vormabligen Romsmerzialfrage nach der Ortichaft Hörnbel im Rommiffariate Wildes
but im Innviertel, 1/4 Stunde von der jetigen Dofftrage
nach Burghaufen, und 1/2 Stunde vom Salzafuße entfernt;
man hat nach Radegund eine Stunde, und so weit nach Ofters
mitting; die Segend ift tale, denn gegen Nordosten verschließt
der große Weilhardforst und gegen südwest die seuchten Nebel
des Salzafußes den Ingang der wohltbärigen warmen Winde.
Der Pfarrbeziet enthält 17 Ortschaften, 178 häuser und 872
Seelen.

#### Tauffirchen.

Ein Pfarrort an der Pofiftrafe nach Scheerbing und am Pramfluße, im Kommiffariete Landgericht Scheerbing im Innriertel, 1/2 Stunde von Egelftorf so weit von Diesbach und Alefenbach, I Stunde von Siegbarding und 2 von Scheerbing entfernt; die Segend ift meifen Theils fren, nur nardöftlich befinden sich einige Berge. — Es enthält der Pfarrbegirk 37 Ortschaften, 329 häuser und 2482 Seelen.

Als der öfterreichische General Thurheim im Monate Julo 1704 Contribution und Naturalientieferung ausschrieb, widerseigten sich die baperischen Bauern zu Taustischen. Thurbeim schiette eine Abtheilung Truppen dahin, um sie mit Gewalt zu zwingen, allein die Soldaten wurden aus allen häusern, rorzüglich aus dem Riechthurm und Riechhofe mit einem lebs baften Mustetenfeuer empfangen, weil sich die Bauern auf ihre Antunft schon vorbereitet hatten; die Soldaten mußten einer Paar Rahl zurückweichen, und den Angriff auf die verschlosses

Daufer erneuern: endlich legten fie auf mehreren Plagen Keuer an, welches die Leute beraus ju flieben zwang; bennoch fiellten fic einige zur verzweifelten Segenwehre, und tobteten mehrere Goldaten; julegt blieben die Goldaten Gieger, plunderten alles aus, und verherrten ben Ort mit Feuer.

## Tauffirchen.

Ein Pfaredorf pon 22 Saufern am Trattnachfluße im Rommiffariate Roith im Sausrukviertel, 1st Stunde bflich von Taufkirchen ift die Rommergialfraße nach Gasvolzhofen und Lambach; man bat baber nach Roith 1st, nach hoftirchen 1, und nach Aiftersheim 2 Stunden, aufwärts nach Grieskirchen 1 1st., nach Reumarkt aber 1 Stunde zu geben.

Der Pfarrbezirt enthält 49 Ortschaften, 374 Baufer, und eine Bevölterung von 2500 Menschen, bie Lage ift mehr eben als bergig; man findet einen guten Setreibboden, vorstreffliche Obstbäume, und so genießt das Bieh die besten Tuteterkäuter, in welcher Rucksicht man vieles und schones Bieh balt. Der Pfarrbof ist vom Liechorte eine Strecke entsernt; auch gibt es mehrere wohlhabende Bauern, beren Säuser aber durchaus bölgern sind, und nicht viel versprechen; die Dächer sind mit Bretern und Steinen betegt, wie es in dieser Gegend nach baperischer Art gebräuchtich ift. Der Nichbergwald ist der bedeutendste in dieser Pfarr, er ift I 1/2. Stunde lang, und 1/8 Stunde breit.

Der tleine Trattnachfing und ber Stielbach burchfliegen bie Segend: erfterer iperet in ber Orticaft Obererattnach ben anhaltenden Regenguffen febr oft bie Rommunitation, und macht bedeutenden Schaden, es ift aber im Jahre 1809 eine bolgerne Brücke barüber erbaut worden.

Aus einer Urtunde vom Jabre 1358 tann man auf das Alter ber Pfarr fchließen, ba Ulbich der Drattl bem Ulrich von hermeting ben Grubhof vertauft bat, welcher in der Pfarr Sauftirchen gelegen ift.

## Taxberg oder Daxberg.

Ein Solof in der Pfarr Brambachtirden, im eigenen Kommiffariatebezirte im Sauscutviertel, auf einer Kommerzialfrage 1/2 Stunde jum Pfarrorte und der Dofffrage nach Beperbach, 1 1/2 Stunde von Eferding, und fo weit von Sommerein entfernt.

Die herrschaft gehört bem herrn Grafen pon Bilati, fie ift mit Gallheim um 108,100 fl. Raufswerth, 5188 fl. 44 tr. jäbrlichen Eintunften, 283 häufern, und 163,519 fl. 48 tr. Rufital-Raufspräzien in ber lanbschaftlichen Einlage.

Das Schloß ift ein schönes Sebaude mit 4 Thirmen, die Blerbschaftegebäude fieben voran, und ein tleiner Dachthurm mit einer Uhr zeigt die Tageftunden an, auch befinden sich baben ein Brauhans, und in geringer Entfernung 3 Triche.

Man nennt die Perren von Tarberg ale Erbauer des Schloffes, aber Georg von Tarberg batte es schon im Jabre 1407 nebft der Feste Arbesbach dem Kaspar und Gundaker von Starbemberg verkauft. Im Jahre 1424 war Johann von Tarberg Prätat zu Lambach. Während dem Baucenkriege 1626 ift Tarberg nicht verschont geblieben, sie nahmen es im Monathe Aprill mit Sturm ein, und als im Jahre 1704 in dem beverischen Erbsolgekriege die große Kontribution in der kursen Beit nicht abgeslihrt werden könnte, wurde der Pfleger von Tarberg als Geisel nach Bapern abgeslihrt.

## Tegernbach.

Bar ein Schlof und ift nunmehr ein Dorf in bem Pfarrund Kommiffariatebegirte Griesticchen im Sausrutviertel, eine Kleine Stunde vom Pfarcorte, 4 Stunden von Bele, und 3 1/2 von Deperbach entfernt.

Bon biefem Schloffe ift nichte mehr ale bie Lagerfielle gu feben; es war bas Stammbaus ber abgeftorbenen gamilie von Zegernbad. Drtholph von Gricetirden , nachbem er bas Golog Tegernbach betam , bat fic blog Ortholf von Tegernbach gen febrieben ; er lebte Unno 1096. Ortholf und Gebbard bie Gobne machten fich im Jahre 1160 ale rechtliche Bengen tannt , und mit einem britten Ortholf von Tegernbed murbe wegen einem bem Stifte St. Ditola gefifteten Bebenbe auf ben bof ju Tegernbach geftritten , ober er fritt mit bem Grifte ale Dofeffer , benn ber Droges bauerte 29 Jahre, pon 1189 bis 1218'; endlich murbe er babin ausgeglichen : bag biefer Bebend nebft bem Sofe ju Tegernbach Ortholf lebenslang geniefen , jabrlich aber 5 Pfennige auf bem Altare bes beiligen Ritola erlegen, nach feinem Tode aber bem Rlofter jufallen folle. Bulfing von Tegernbed war noch im Jahre 1284 Befiter bes Soloffes, aber im Jahre 1515 bat Simon Ludwig von Dollbeim basfelbe abbrechen , und zu bem neuen Bebanbe bes Soloffee Dary vermenden laffen ; - fo flieft alles in bas Deer ber Bergeffenheit! - Tegernbach ift mit ber Berrichaft Pary vereipt, und nur wenige miffen , baß es beftanben babe.

## Tendleinspach.

War ein Stelhof ben bie abgeftorbene Familie ber Salmannsleitner besesen hat, aber im Jahre 1466 bewohnte ihn schon Simon Raplan; man findet nichts, wo das Schloß gefanden haben mag, da die Salmannsleitnerische Familie zu ber Pfarrtiche Pfarrtichen im Muhlviertel Stiftungen gemacht hat, so ift es wahrscheinlich, daß dieses Sut in der Rabe dapon lag,

## Ternberg.

Ein Pfarrborf am Ennefluge und an ber Dofffrage von Steper nad Beper und Altenmartt , im Rommiffariate Ternberg im Traunviertel, I Stunde von Lofenftein , und a Stun= ben von ber Stadt Stever entfernt, in einer Bebirgegegenb, wo Relfen und Bald gufammen vereinigt find, nur einige Bemaffer unterbrechen burd ibr Berabfürgen die Tobeefille; in= deffen ift ber Pfarrbegiet nicht tlein, er bat 2 Coulen , und geboren baju 14 Derter , 400 gerffreute Baufer , und 2692 Bewohner , big ihren Unterhalt febr milbiam erwerben milffen, und teineswege außer ber Genligfamteit und Rube ju beneiben Ueber bem Ennefluge ift eine Belide , und weflich figt ber Schweineberg baran , welcher mit Baufern überfaet ift; 1/2 Stunde weit liber bem Ennefluße fliblich fangt fic ber fo genannte Schoberftein an, ber mit einer Bergtette anfangt, und ben Mollen bis jum Cteperfinge bin unter ben Rabmen Gaisberg fich enbet , wo gegenüber bas Schlof Leonftein liegt.

Bu Ternberg befieht nicht nur ein Pfarre, fondern auch ein Umthaus, bas unmittelbar gur Beirichaft Steper gebott,

es ift möglich, des dieses Amthaus vorber ein selbstfändiger Ebelhof war, denn um das Jahr 1210 lebte Düring von Ternberg, deffen Bekanntwerdung sich freplich nicht vortheilhatt auszeichnete, weil er einen gewissen Otto Scheit auf dem Rirchbofe zu Garften erschlug; er mußte nach damabligem Strafgebrauche der Eblen zur Abbulfung seiner Missethat nach Rom, und alsdann mit Derzog Leopold pon Desterreich über das Meer wallsahren.

#### Teuchtstet.

thingstories, were blegte blue en bee River be-

Ein Solof und Rapelle auf einem Berge am linten tifer bes Ricelbaches im Innviertel, vermuthlich in dem Pfare- und Rommiffariatsbezirte Friedburg, ba es über dem Bache nur 1/2 Stunde, bas ju biefer Pfart geborige Benefizium aber nur 1/4. Stunde weit entfernt ift; nicht weit bavon macht der große Denbardforft durch feine kalten Rebeldampfe das sonft gemäßig- te Rlima etwas rauh.

In altern Beiten befahen bas Sut die Reinerifche Familie ohne bie Jahre angeben ju konnen; ein nachheriger Beliger Franz Fischer bat bas Schloft neu erbauen laffen, welches burch eine Feuersbrunft beschäbigt worden war, und ber Gefwichtschreiber bat gleichfalls bas Jahr nicht benfeckt, womit fic biefer Besiger als Wiedererbauer merkwürdig machte; ieht gebort es bem Frepheren von Sacteledt.

ery of the a tomic grown returned to a tool the house

AND THE SERVICE OF THE CAME AND THE SERVICE OF THE

name Sholirikin or his anima

#### Teuerwang.

Bar ein Schloß, ift nunmehr ein Maver- und Wirthsbaus auf einer Unbobe des rechten Allmusers in der Pfart Borchdorf, Kommisariate Hochhaus im Traunviertel, 1/2 Stunde vom Pfarrorte und 1 gute Stunde von Vertenbach entsernt, eine Kommerzialftraße führt auf bepbe Derter und macht bep Teaerwang eine gebße Krimmung; die Ortschafe gleichen Nahmens besicht aus 14 Bäusern, und nach dem Fluße auswärte besindet sich der Kremsmunstrische große Teuerwanger-Forft, wo noch große Holzstämme anzutreffen sind; das Thal jenseites des Allmstußes, ehe man nach Tenerwang kömmt, heißt die Tischekan, auf welche zerstreute Hänser liegen.

Teuerwang ift icon febr alt; Arnoth Graf von Bele und Lambach batte um Dettenbach mehrere Gliter : nach einer Urtunde trat biefer Staf im Jahre 993 bem Rlofter Rremtsmunfter einen Balb ab, am Bege, welcher von Turdina ju Ueberich lupf führt. Turdina ift bas bentige Teuerwang und ber Bath, mabricheinlich ber Teuerwanger-Rorff; endlich Ueberfchtlipf bedeutete bamoble einen Det, mo Baffer aus bem gewöhnlichen Beete tritt ober überfolüpfet, und wird die Rifchbetau fenn ; fo mar es in ben feuberen' Beiten , fpater nannte man bas Daus Teuermang bas Stammbaus bes eblen Gefchlechte ber Truermanger , bavon machte fid Ronrad ber Teuerwanger im Sabre 1308 ale Beug in Berners von Vollheim brieflichen treunden bekannt ; um bas Sabr 1372 mar Beinmapr ber Teuermanger Befiger ber Boglfangmlibte ben Smunden; obgleich biefes wenig intereffiren wird, To beurtunbet es boch bas Alferthum biefer Dible; noch haben Deter von Tenermang und Urfula feine Sausfrau im Jebro 1463. auf bicfem Schloffe gelebt. Bibren) ben Bauernunruhen im Jehre 1632 war ju Teuerwang ein Lager ber getreuen Bauern, ben 1000 Mann fact, die den dortigen Das über den Almfluß vertheidigten. Das heutige Gebände hat noch Merkmable des Alters, und in dem Innern findet man sogar eine Feste, die aber jum Theile in neuern Zeiten entstanden sepn mag, weil ein Bester davon farten Leinwandshandel trieb, um wegen der einschichtigen Lage sein Eigensthum zu verwahren, und man sagt: daß ein Mahl eine Bertheidigung gegen nächtliche Räuber wertlich abgenöthigt wurde, übrigens ist Teuerwang ein solcher landwirthschaftlicher und kommerziäler Ort, wo es Denkern an Unterhaltlichen und Rüslichen nicht sehlen kann.

## Teufenbach.

Ein Schlof und hofmart am linten Ufer bes Brambaches und an der Lendfrage nach Scheerbing, nach St. Florian eingepfarrt, im Rommiffariate Suben im Innviertel; man hat I Stunde nach Marientiechen, fo weit nach hagenbuch, und eben fo weit nach Tauftirchen zu geben.

Das Schloß geborte vormable ber Reitterifchen Familie,

## Thalheim ben Gmunden.

Davon find noch bie Rubera eines Schloffes vorbanden , in bem Dorfe Thalfeim mit einer Muble unweit bem Traun= Auße in der Pfarr Ohlftorf im Rommiffariate Ort ober Eben=: tweper im Traunviertel , 2 Stunden von Smunden entfernt. Es war das Stammbaus der Thalbeimer, von welchen Ulrich Thatheimer zu Thalbeim ichon im Jahre 1361 bekannt war; Bolf Thalbeimer bewohnte dasselbe noch im Jahre 1490; nun ift Riemand mehr von diefer Familie vorhanden.

## Thalheim oder Niederthalheim.

Ein Pfarrort von 56 Baufern am teeinen Altbace und an der Rommerzialftraße von Gaspolihofen nach Schwannen-fadt, im Rommiffariatsbezirte Röppach im Sausentviertel gestegen, 1/2 Stunde von Nichtlichen, I Stunde von Schwane nenftadt, und so wett von Röppach, Athach, Bothach und Jeding entfernt; man tann von Niederthalbeim auf der Rommerzialstraße über Ottenang und den Tanzboden viel eber in das Innviertet tommen, als man auf der Pofftraße dabin gelangen tann.

Der Pfarrbegirt enthält 17 Detfchaften, 163 Saufer und eine Benolberung von 850 Menfchen.

## Thalheim oder Oberthalheim.

Ein Pfarrort mir einem Schloffe am Botlafluße in dem Kommiffariate Botlabeut im hausrutviercel, 1/2 Stunde von Botlabent, und fo weit von Limeltam gelegen.

Dberthalbeim hat eine foone Rieche und Pfarrhof, es war vormable ein Paulanerelofter, welches Bolfgang von Pollstein im Jabee 1497 fiftere. Ein Birthes und Badenhaus bann verschiedene andere Saufer liegen berum.

Bu bem Marrhegiete gehoren ber Martt Timeltam auf

ber Galgburger-Dofffrage, 21 Detfcaften, 277 Saufer und 1331 Denfden , bas Schlof Reuwartenburg liegt am rechten Ufer bes Bottafluges auf ebenem Lande, und ift im Rleinen nach bem Mobele von Schonbrunn gebaut's etwas Balbung Sintergrunde, erhebt bie blenbenbe Beige bes foonen Schloffes , ju bem eine mobt geordnete Allee führt ; ein fanfter Befimind labet ben Banberer ein, naber gu treten, um es ju bewundern ; ungern verläßt man ben lieblichen Drt und geht wieder jur Strafe jurid, ba ift linte eine Bride liber ben glug und eine Strafe nach bem Berafchloffe Altwartenburg, bas mit ber Drtimafe Ebe auf einem boben Berge liegt, und mit Balbung umgeben int biffern Ernfte fich zeigt; übrigene ift Der Pfarebeliet abmedicind mit iconen Chenen und fructbaten Unboben verfeben auf melden bie Bauernbofe gerffrent liegen : einige Balben und bie Bartenburgee-Mu unweit bem Pfarrorte machen bie Graend febr angenebm ; einerfeite giebt Der Botta- und auf ber anbern Geite bet Mgerfing poruber , und nur ein tleines Rlugden, bas oberbalb Leitern entfprinat, eilt burd bie Detfoaft bem Botlafinge gu. Kruber ale bie Stiftung bes Rloftere war ein Lebenhof ju Dberthalbeim ge= nannt, welchen Unno 1335 Bartneib pop Abeneberg und Traun nach Withering fiftete. 3m Jabre 1497 erbaute Bolfgang von Dollbeim, Bere gu Bartenberg, Die Rirche und bas Rlofter für Die Paulauermonde; Diefe Geiftlichen murben im Sabre 1533 von ben Lutheranern vertrieben, und aus bem Rlofter machte man ein Spital, aber Raifer Leopold ber I. übergab es ihnen wieber im Sabre 1671 jur Bobnung. Diefes Rlofter murbe im Sabre 1784 ben 15. Ottober aufgeboben und eine neue Pfare bafelbft etrichtet , welche ju bem Stifte Gt. Florian einverleibt murbe. Gogefried Schoiber, Ebler bon Engelftein , regulirter Chorfeer bon St. Florian ; war ber erfte Pfarrer birfes Debens bas eim Theil des Rloftergebaubes murbe jur Bobnungabeffimmt, ben anbern Theil

famme übrigen Realitäten und Unterthanen taufte Baron Reifchach , Befiger ber herrichaft Bortenburg,

In der Kiche ift das pollheimische Erbbegrabnis; auf rothem Marmor sieht man das Bildnis des Stifters Bolfgang Frenderen zu Pollheim und Wartenburg mit Kuraf in Lebensgröße und bem Sterbejahre 1512, ebenfalls in Lebensgröße seine Gemahlinn Frau Johanna, geborne Gräfinn von der Veer, abgebildet mit der Jahl 1509; ferner sind Gradschriften des Kasimir Frenherrn zu Vollheim und Wartenburg von 1565, dann seiner Gattinn Frau Euphemia, geborne von Stubenberg von 1563, des Biriat und Sigmund Ludwig Frenherrn von Pollheim von 1570 und 1576, endlich des Johann Friedrich Graf von Seeau, herr zu Würting und Lifelsberg, vom Jahre 1724 zu sehen, die sich ausszeichnen.

# Thalheim ben Wets.

Ein Pfarrort von 49 Baufern vom rechten Traunflußufer hinauf auf einem Berge and auf der Straße von Bels
nach Kremeinunfter, nächft dem Landgute Traunet, im Rommiffariate Burg Bels im Traunviertel, 1/4 Stunde von der
Gradt Bels, 3 von Kremeinunfter entfernt; man genießt hier
eine der schönften Mussichten in die nordwestliche Gegend; der
Traunfluß mit seiner langen Brilde und den schätzigen Auen,
durch welche er sich zuweilen majestärisch verbreitet, und verursacht, daß tausend hände nachber wieder beschäftigt sind, die
leichten Ufer zu schüften, um der Schiff-Fahrt die gemessene
Bahn zu erbalten; dann kömmt die Stadt Wels am Fluße
gelagert, in welcher es besonders an einem Wochenmarkte von
geschäftigen Weuschen winmelt, oder wenn sich am frühen

Worgen die ersten Connenftrablen an den mannigsaltigen Eden der Sauch brechen und die Dampfe der Rauchfange mit Ourpne farben, dann erwecket die Lage wieder nene Empfindungen, und man entdeckt in diesem Zeitpuntte, wo sich
die Wesen kaum noch vom Schlase regen wollen, neue Schonbeiten der Ratur. Die Glocke tont von einem fernen Kirchthurme und noch scheint die Rube sich behaupten zu wollen,
langsam geht der Fuhrmann seinen schwerfälligen Wagen nach,
die ganze Wesserbeide scheint um diese Zeit noch im Schlase
zu senze Rebeldampfe verhüllen die entsernern häuser;
der Wald verbergt sich uoch in grauer Ferne, aber sobald der
Sonnenwagen noch höher fleigt, ift eine unsehbare Fläche vor
ben Augen.

Der Pfarrbegire ichranet fic auf bas rechte Traunufer ein, er enthalt bie Borftabt Aigen, 7 Ortichaften, 261 Baufer und 1765 Menichen.

Die Rirche hat Abt Begelin von Krememunfter erbauen und im Jahre 1070 einweihen laffen, ber Erund hiezu ift von einem Krememunfterischen Unterthan eingetauscht worben, die Geschichte fagt: a Servo Sti. Agapyti.

In dem Beftättigungebriefe des Pabft Alexander bes III. vom Jahre 1178 über die Befigungen des Stiftes Rremsmunfter tommt Thalheim icon ale Pfarr vor.

Ein gewister Meingartmapr ober Beinbergmapr, ber während bem Bauerntriege 1626 vom Stephan Fabinger mit anbern als Ausschuß nach Wien geschieft wurde, hat sich nebft bem Michael Drapr ju Debt für die gute Sache bep dem Landessürften so verwendet, daß ihm Ferdinand der II. am 4. April 1629 ein Diplom ertheilte, Kraft deffen er Wein aus Defterreich herauf führen, in Fällern ober im Japsen vertaufen, wie auch ein Braubaus anf seinem Bruck-hose am Reinberge in der Thalheimer-Pfarr errichten und das Bier ausschenten burfe; in der Gemeinde Afchet befindet sich

unweit dem Ragenbache ein Bruchof, bann in der Gemeinde Ottftorf unweit der Strafe nach Leonbach ein Brandhof im Beinberge, und mehr nordlich unweit dem Schleifbache ein Dof der Beingartmapr genannt, aus welchen berpen ber privilegirte bof fenn bliefte.

Abt Placibus von Krememlinfter ließ bie Kreche Thalbeim im Jahre 1669 erweitern und verschönern, in ben Grabschriften vom Jahre 1633 bie Rubeflätte ber Frau Euphemia Kafiner von Sigmannsluft auf Kaffenstein und Eraunet, Seborne von Altenau, mit ihren zwey Kindern, von 1640 der Frau Eva Maria ic., geborne Englinn von Wagrein, und vom Jahre 1662 des Marhias Kafiner von Sigmanneluft auf Kaftenftein und Traunet angezeigt haben.

#### Thal. 17 - 10

Bar ein Schloß hier Landes, welches bie abgestorbene Familie ber Flußbarten, und zwar Anno 1586 Trojan Flußbart befegen haben; ba die Lagerstelle aber nicht zu findent ift, und ber im Jabre 1651 verfiorbene lette Johann Spristian Flußhare in der Pfarreleche Soidershofen begraben worden, so wird es wohl die kleine Feste am rechten Eunsuser wischen Dorf und Haibershofen im Bierrel Ober-Wieners Wald sepn, welche herr von Schmidauer zu Oberwalfee bes sab, und nur einige dazu gehörige Unterthanen hier Landes sich befinden.

## innanie and an anal loonnood, in mioland it me

Ein Schloß und Dorf in ber Pfart Guttau, im Rommiffariate Beinberg im Muhlviertel an ber Landfrage, nue 1/4 Stunde vom Pfarrorte; I von Refermarkt und 3 Stunden von Frenfadt entfernt. Es befindet fich bier ein Mineralwaffer, deffen Gebrauch vom Aussage befrepen foll.

Das Landgut gehört dem herrn von Sprenheim, es ift um 3575 fl. Kaufewerth, mit 244 fl. 45 tr. iabrlichen Eintunften, 24 unterthänigen Baufern und 3224 fl. 30 tr. Rufital=Raufepragien in der landschaftlichen Einlage.

Das Schloß bat ein-tleines Thirmden und einen Borfprung gum Eingange, die Birthichaftegebaude und ein Brauhans ichließen fith an und bitden einen großen vieredigen Sof. Die alteften Besiger waren aus der abzestorbenen Familie Rienaft, davon war um das Jahr 1336 Konrad und im Jahre 1498 der edelfeste Mathias Kienaft betannt.

Babend bem Bauerntriege 1626 ift biefes Ont fo ruinirt worben, und der damablige Befiger Danns Bilbelm Dad
hat an feinen Bermögen fo viel eingeblift, baß er fein Glud
in Rriegedienften fuchen mußte; — wie vielt haben ben bermahligen Zeitumftanden ein abnliches Schidfal erfahren!

## Thannberg.

Auf einem Felfen an dem kleinen Michtfuße find noch bie Mauern eines alten Schloffes ju feben, mahrscheinlich in ber Pfarr Lembach, Kommiffariate Marschbach, vormahls Altenhof im Miblviertel, 1/2 Stunde von Altenfelden, 1 von Lembach, und 2 Stunden von Eberederf und ber Donat entfernt; biefer Ort hat keine Straße, es werden ieboch im Umkreise 3 Straßen bemeekt, ju denen man von Thannberg 1/2 Stunde auf iede gelangen kann. Thannberg war das Stammbans bet herren von Thannberg. Sphoth von Thannberg lebte im Jahre 1124, bann war Dilgram von Thannberg Unno 1200, und hanns von Thannberg der Letze bieser Kamille im Jahre 1448 bekannt; nach diesen har Wolfgang Hörleinsberger das Schloß im Jahre 1496 bewohnt; entweder Kenersbrung ober feindliche Berftörung haben es zernichtet; — hier in ben verfallenen grauen Mauern haben beinesgleichen ruhig und auch angflich gelebt!

## Thånning.

Ein Dorf mit einem erongelischen Bethhause und 36 Daufern, einem Schulhause, in der Pfarr Riechberg, Rommiffariatsbeziete Frepling im Dausentviertel, unweit der fo genannten Ochsenfraße, 3 Stunden von Eferding nud so weit von Ling entfernt; die Gemeinde, welche im Jahre 1782 ihr Bethhaus da erbaut hatte, belief sich auf 150 Familien; diefes geschah zur Beit Raifer Joseph des II., welcher die Dula dung aller Religioneverwandten befahl und den gegenseitigen Das gleicher Geschüpfe vermieden haben wollte.

de eiere is soons buzu.

31. Kan Bacher mis Bere mis - in Berbanger mis - in Berbanger mis Bere nu

Bar ein Schlog , bavon bie Ueberbleibfel unweit Stabltirgen und bem Ennefluße noch bemertt werben , in ber Diate Diebad, Ronmiffariate Gleint im Traunviertel, 2

Diefes Solos hat ber abgeftorbenen Familie ber Neundlinger jugebort, welche vom Johre 1388 bis 1524 in blefen Lande bekannt war; Balthefar von Neundling und Rothenet ift mit feinem und feiner Gemablin Boppen in bem Richeis fenfter ju St. Peter um Windberge im Mihlviertel mit der Jahrtabl 1489 abgebildet.

Babrichrintich ift bas Schloß Thaan wohrend bem Alletenffreife im Sabre 1532 gerflore und nicht mehr aufgebaut worden; — arme Trophaen ber Brit, wie manches Grammhaus liegt jest im Staube.

# Thoma (St.)

Ein Algen und Pfarfort im Kommiffabiate Kreugen im Mubloiertel, auf der Kommerzielftraße von Mingbach nach Bierbach) t 1/2 Stunde bom erfern und & Stunde vom zwepten Orte, 1 1/2 bon Krengen ; 3 von Grain und der Donaff eintfernt.

Der Pfartbegiet enthalt 6 Derfchaften 148 Saufer und 724 Greien.

Otto herr von Mediand verlieh im Jahre 1140 bem Probfien zu Gabming unweit Walbhausen das Recht, mehrere Ptarren mit tauglichen Prieftern zu befegen; Bischof Regimbert zu Passau gab noch die Pfarr St. Thoma hiezn; Albert, auch Bischof zu Vassau, interpocitte diese Pfarr im Jahre 1331 zu dem Stifte Walbhausen, und Perzog Albert von Deferreich stiftete im Jahre 1347 eine Frühmesse zu dieser Kirche.

## Thamas (St.)

Ein Det mit einem Gefundheitebade und 6 Saufern in ber Pfarr Patrigham, Rommifforiate Ried im Innviertel, t Stunde von Ried, 1/2 vom Pfarrotte, 3 von Frankenburg und 5 Stunden von Böllamart entfernt; es trengen fich hier brep Strafen, eine nach Ried, die andere nach Brameth und die dritte nach Durnberg; ein großes angenehmes Thal breitet fich hier aus, wo St. Thomas witten liegt; das dortige Mineralwasser wird geruhmt und ift febr heilfam.

## Thomas (St.)

Ein Pfarrort an einem Muhlbache im Kommifariate Tarberg im Saugentviertel , 1/2 Stunde vom Mublbache , 1 Ctunde von Brambacherchen , Tarbach und St. Marien , tann 3 Seunden von Cferding entfernt.

Ge ift ein gong ableitiger Drt ohne Strafe und Ber-

hindung mir aubern bedeutenden Dertern.

Der Pfarebeziet enthalt 13 Drefcaften, 113 Sauler und eine Bevolkerung von 580 Menichen.

## Thomstetten.

Gine gesperrte Riche an einem Mabibade norbid popu Sierning gelegengen mahrscheinlich babin geingepfarete somit auch im Komniffarigte Sierning im Trannviertel.

Seitwarte ift ein gemeiner Sehrweg nach Schiebelberg

und Reubofen , und man bat auf felbem nach erfterm Orte t, nach Reuhofen aber 2 1/2 Stunde gu geben; biefe Rirche fcheint icon alt gu fepn , und werben gewiß einige Grabfteine barin es beurkunden.

## Thum.

If ein wiftes Solog auf einem frentfiebenben Felfen gebaut an bem fo genannten Thumbache, mabeldeinlich in ber Pfarr Altenfelden, Kommistariatebegiete Langhalfen im Miblviertel, I Stunde von Altenfelden, und fo weit pon Reufelben, endlich 2 Stunden pon Daslach entfernt.

Diese grauen Mauern, um welche fich Ephen herumwischelt und kaum mehr bie Bogel der Rache bewohnen wollen, machten das Stammhaus der herren von Thum aus, von welchen gar nichts zu finden ift, als baß fich Frautein Maria Theresia von Thum Unno 1710 mit Bolf Friedrich Frenheren von Vollheim verehelichte, und daß dieses wilfte Sebande zusten nach Vasian gehörte; — so läßt die Beit die alten Kelsenfeften unserer Bater vergeben, und sest für unsere Semachelichtet Pallafte nur auf Ebenen!

## Thurnhof.

Einstmable ein Solos jest ein Bauernhof und eine Drifchaft mit 8 Daufern an ber Strafe von Maurhaufen nach Brein in ber Pfart Bergtirchen , Kommiffariate Baumgartenberg im Muhlviertel , nur 1/4 Stunde von Bergtirchen und bem rechten Ufer bee Rarrenfluges, 1 1/2 Stunde von Baumgartenberg und 2 Stunden von Mauthaufen entfernt.

Das Schloß war von ber abgeftorbenen alten Familie ber Bburner erbaut, man tannte ichon im Jahre 1165 ben Riteter Balter Thurner ju Thurn, Anno 1446 Leopold ben Thurner, Anno 1525 war Lafta Thurner Ausschuß ber offerreichisichen Gilten, und im Jahre 1535 taufte es hillebrand Ibr-ger jur herrichaft Brandet.

## Tillisburg.

Ein Schloft und Dorf in ber Pface St. Florian , Koma miffariate Florian im Traunviertel , t' Stunde von Enne, und 1/2 Stunde von Florian entfernt.

Die Berichaft gehbre bem Stifte Florian, fie if um 94,300 ft. Raufewerth, 3921 ft. 25 ft. jahrlichen Gintunften , 153 unterthanigen Daufern, und 75,246 ft. Rufital-Raufebragien in ber flandifchen Einlage.

Das Schloß Tillisdurg ift ein sehr schönes vierretiges Sebaude mit 4 Thürmen und schönen Garten mit Mauern umfangen; das ebemablige alte Schloß Bolterflorf nicht weit davon verging, wie Tillisdurg geschaffen wurde. Der in der ößerreichischen Geschichte sich berühmt gemachte öfterreichische Teldberr, General Lieutenant Johann Tsurklass Graf von Till hat vom Kaifer Ferdinand den II. das Schloß Boltersborf im Jahre 1623 betommen, er ließ es abbrechen, und unsweit davon auf einer Anhöhe das neue Schloß um das Jahr 1630 bis 1632 bauen, welches nach seinem Rahmen Tillisburg genannt wurde.

## Tillisburg = Lehen,

Gin Mut von 22 unterthanigen Saufern im Traunviertel, bem herrn Grafen von Storbemberg geborig, Diefe Gilte ift mit 6825 A. Raufewerth, 316 fl. 21 fr. jahrlichen Ginelinften und 6,331 fl. 30 ft. Ruffital-Raufenragien in her tanbichaftlichen Ginlage.

## Timmelfam,

Ein Markt mit einer Rirche auf ber Pofffrage nach Satze burg in der Pfare Oberthalbeim, im Rommiffariatebezirte Bot- labent im Sandrutviertel, 1/2 Stunde vom Pfarrotte, 1 von ber Stadt Botlabent, und 1/2 Stunde von Seewalchen entefernt. Diefer Markt gebort zur herrschaft Wartenburg dem Brevberru von Reifdach, und ift mit 66 Sanfern in ber landsichaftlichen Einlage, hat ein Freybaus, das Oberiagerhaus genannt, 3 Banernhofe mit den übrigen bürgerlichen Sanfern, Rirchen und Pfarrogebände.

ten, mo befandere viel hornvich jufammengerrieben wird, und fich Raufer von den weiteften Gegenben einfinden.

Beien Siedweffen die burte Uger porben fliefe die Botta und geuen Sudweffen die burte Uger porben. Bolfgang von Pollbeim in Bartenburg bat vom Raifer Marmitian den I. um bas Jahr 1500 die Martefrephrit für den Maute Timmeltam und jabrich einen Jahrmartt auf den nachften Montag noch Pichaeli batten ju burfen betommen; dieser wohlmallende Mann farb im Jahre 1512, und liegt zu Oberthalbeim begraben.

#### Tollet

Ein felbnes Schloß auf einem Berge mit einer kleinen Kirche in ber Pface Griestirchen, im Rommisfariatsbezirte Baci im Saustutviertete In Stunde vom Pfacrorre, 3 von Deprebach, urb 4 Stunden von Bele entfernt, an der Straße von Bejestirchen nach Neumarkt und Riedon gelegen. Gude wistlich liegt ein anmutbiges sehr schones That, nach welchem vom Schlosse binab der Thiergarten reicht; durch diese That fließt die Trattnach flotz auf ihren Werth und reigend in mancherlen Wendungen bald zwischen schaftenreichen Baumen, batd durch Blumenmatten frem im Stanze des Sonnenscheins und des bes scheidenen Mondenlichts nach ihrer Bestimmung hinweg.

In bicfem iconen Thale find 14 Baufer, welche gur Drefcaft Tollet geboren, und 3 Mühlen an bem Trattnachfluße,
ber fie in Thatigkeit erhalt, und leichte Gilberwogen binweg
liebt; junachft baben ift die Tolleterau mit 34 Baufern, burch
welche fic bie Trattnach in gleicher Pract burchwindet.

Die herrschaft gebiet bem herrn Grafen von Fliger, fie ift um 109,775 fl. Raufewerth, 5129 fl. 21 tr. iahrlichen Ginthinften, 264 unterthänigen Saufern, und 183,193 fl. Ruftitattonferragien in ber landschaftlichen Einlage.

Das Schloß ift nineftateliches Gebande mit einem vieredisgen Thurme, ju weichent eine gemauerte Beliefe führt; die Borbergebande find Theils jur Wirehichaft, Theils ju Bramstenwohnungen gewidmet; Ringmauern umfchiffen das Sanze, nach ber Leichen gegen das Thal und ber Strafe hinab leg der grafe Thiergarten, wo einft die hirsche im Abendwinde berum schlichen,

Der unfprüngliche Erbauer ift nicht bemertt, Bolf Borger ju St. Georgen in Tollet und Lichtenau mochte fich ini Jahre 11 408 bekannt, ale er mit Bergog Sriedeich von Difterreich in das heilige Land jog; es war also das Stammhaus der abgeftorbenen Familie der Tolleter. Danns Jörger von Tollet hat das innere Schloß neu erbanen lassen. Ober dem Thore ift nachkehende Benkschrift zu lefen: "Anno 1607 hat Danns Jörger Frephere dieses Schloß in Grund gelegt, und alsdam völlig ausgebaut, zu Gedächtniß desten ift dieser Strin hierher gestellt worden." Anno 1611 ift dieses Schloß sammt den abgedommenen Burgstall St. Georgen und Schwabet an Abam Frepheren von Derberkorf, und im Jahre 1637 an Wenzel Richard Grafen von Sprinzenstein gekommen.

In ber Schloptapelle ju St. Marmilian genennt, zeigen Grabschriften die Rubeftellen der Frau Barbara Ibrger, ge-bornen herrinn von harrach vom Jahre 1563, bes Ehrstoph Borger zu Lollet und Köppach von 1578, und der Frau Maria Freginn don Jörger, gebornen Rabenhauptinn, vom Jahre 1612 an.

## Tragein.

Ein Martt und Pfarrort im Kommifferiate Bellof im Mühlviertel an der Kommerzialftraße von Mauthhausen nach Schönan, Beigenberg und Arbesbach in Niederöfferreich, I Stunde von Bell, so weit von Allerheiligen, I 1/2 Stunde von Windhaag, und so weit von Schwerdberg entfernt.

Um Montage nach Lichtmeß , am Montage nach Koloman, und am zwegten Montage nach Offern find bffenetiche Sabrmarte, welche fart besucht werben ; es befinder fich bier ein Braubaus, und 45 Saufer find in der tandschaftlichen Gintage.

Tragein ift foon alt, es tommt in bem Bergeichniffe ber Abgaben Defierreichs por, welches ju Ende best brengehnten Jahrhunderes verfaßt murde. : Ulrich von Rapell Laufte von Detholf und heinrich von Angenbrut im Jahre 1297 einen Bebend in biefer Pfarr ab, und im Jahre 1384 tamen ichon Lebengliter in biefer Pfarr vor, die Albrecht von Deb gu Schwerdberg vom herzoge Albrecht ju Deferreich herr von Weiffen zu Leben empfing.

Der Pfarrbegiet enthalt 13 Ortichaften und 307 Banfer, in welchen 1631 Menichen wohnen.

#### Erattenef.

Ein Bergichloß und Dorf mit 19 Baufern am Urfprunge bes Trattnachflußes zwijchen Neumarkt und Griestirchen , zum lettern Orte eingepfarrt im Kommiffariate Parg im Douerntviertel, r Stunde vom Pfarrorte, 3 von Bels , und fo weit ton Veperbach entfernt.

Die Berrichaft gebort ber grafic hobenetiichen Tamilie, und ift um 26,350 ff. Raufewerth, 1234 ft. 41 ft. iahelichen Einelinften, 84 unterthänigen Saufern und 36,675 ft. 45 fr. Ruftital-Raufspragien in ber lanbicaftlichen Einlage.

Das Schloß ift febr alt, baufällig und unbewohnt, nach alter Art gebaut, mit Ringmauern, Rundellen und einem vieredigen Thurme verseben, ber ben Eingang speret, bie Mauern find überaus diet, rings umber sieht man noch viele verfallepe Schangen und Gräben, zu bepben Seiten sind Baldungen und Berge; — wüß und schauerlich ist der Aufenthalt in den Gemäuern, wo pur der Wurm und die Blindschleiche sich ihres Dasepns sreyen; lange zieternde Schatten werfen die Lannen in die Gruppen hin, um das Gräßliche zu vermehren; aber das Thal, wo die Trattnach durchsießt, verläßt man Angern, denn hier genießt man die schönste Ansicht.

Die Erbauer bes Schloffes find unbefanut , man weiß

nnr , baß im Sabre 1316 Raifer Friedrich birfes Trattenet als bamoblige Beffe ber Bron Clifabeth Schentinn von Dobra gab. Unno 1353 mar Gerhard von BBalfe auf Traftepet, und Unno 1355 foon Detholph Beymann Pfandinhaber derfelben.

Den 19. Dap 1626 tamen bie aufrubreritden Balb= bauern von Reutirchen und biefer Begend, einige taufend Dann fart, nach Griestirden , plunderten , mordeten und brannten ab, was ihnen untertam, und fo auch traf bas nahmliche Schidfal das Schlog Trattenet, beffen Trimmer noch umber Liegen.

## Ein Breitofen und Dorf int jo Buffen em Uripounge Thurtand fuhre moife. II U. Brond Geineflichen, gune

greizenimmen mi mietwenin, 1942 heerel Ein Schlog mit einer Butaltirde und 55 Baufern en bem Traunfluge im Rommifariate Traun im Sauseutviertel, fouft jur Pfare Boriching geborig, 1/2 Stunde von Renbeu und ber Belfer = Dofffrake, I Stunde von Rleinmunchen , 2 non Ling entlegen ; von Traun führt ein Beg quer ibe bie Dofffrage nach Dafding, und verbindet fich mit der fo genannten Dofenftraße. enu villagant eln adel fie

Die Begend ift burchaus flach , ber Pfart- aber Dfart-Bilialbegirt enthalt brep Detfehaften , Traun, Dionpfen und St. Martin , ben allen brepen fliebt ber Traunfuß porben. Bu Traun ift eine Ueberfahrt über ben Blug für Sugganger. Dan

gabit nur 104 Baufer , und 667 Geelen.

Das Colof war ein vierediges Gebaube , bas einen folden Borthurm batte burch welchen bas Einfahrthor angebracht wat , rechte neben einem Gebaude fand eine Ravelle mit einem tieinen Thurme , an welchem fich anbere Gebaude, anichloffen , und einen vieredigen Sof bilbeten , was nicht burch biefelben umfangen war, umichlog eine Dager mit Rundellen, alles biefes fand im Bafer , über welches eine bilgerne breite Brude jum Gingange führte's eine Duble befand fich jenfeite bem Schloktriche.

Dieses Solof und die herricoft gehört dem herrn Grafen von Abensberg und Traun, fie ift um 109,625 fl. Raufswerth, 4682 fl. 40 et. jabrlich facieten Ginklinften, 153 unterthanigen hausen und 78,618 fl. Anfital-Raufspeagien in ber landschaftlichen Einlage.

Traun ift das Stammhaus der alten herren und nacher Grafen von Abensberg und Traun; ichon im Jahre 1073 tömmt ein Ditericus oder Fridricus de Truna in eines Mettunde von Riofter Lambach vor; im Jahre 1169 find Been-hard, 1179 Bernetet und fein Bater Bernard von Abensberg und Traun in Kremsmungerischen Urtunden unterfacieben.

Otto von Abeneberg und Traun gab Anno 1224 bem Klofter Bithering einen Walb auf ber Deibe, wo jest Aeder zu Siebendurfing find, weit seine Knechte aus Unachtsamteit einen vollen Mayechof abgebrannt betten, fein Sohn Otto ber illingere fiftete noch babin die Leben des halben hofs zu Winfen. Otto bee Oritte fiftete einen Dof zu Mitterperwend bagut er furb im Jahre 1276, und ward zu Wilhering bespraben; Dartneid von Abeneberg und Traun gab bem Klofter zwei Stenau und ließ seine Semablind Abeiheib, Bertinn von Hartbeim, Anne 1280 da begraben.

Ein fpaterer Bernbord von Abeneberg und Troun fiftete noch mehrere Gliefe nach Biftering, er wirde and um bas Jahr 1290 dabin begraben; endlich fiffete Danns von Abens berg und Traun ju feinem Scelengerarbe bie Leb n eines Dosfes ju Dberthalbeim nib ben Dof in Murbberg; and Diefer wurde nach feinem Tobe Anno 1335 ju Biftering begraben.

#### Traunef.

Ein Schloß am wechten hoben Bergufer des Traunflußes tunächst der Stadt Bels in der Pfarr Thalbeim, Kommisseriate Burg Bels im Traunviertel, mit einer febr schönen Aussich über die Stadt Bels und die lange Belserheibe, welche nordwestliche Berge begränzen. Das Schloß und Landzut gehört, dem Berrn Joseph Krauthauf, es ift um 7800 fl. Kausewerth, mit 38 unferthänigen Bäusern in der landschaft- lichen Einlage.

und murbe dazumahl, vom Raifer Rubolph bem II. ju einem Landgute erhoben. pode

# entmedie ein nem Traumkirchen.

wintel bes Traunsers, im Rommisariate Ort im Traunpiertel gelegen, man hat 2 Stunden nach Smunden zu geben, auf dem See aber hinabzusahren bey 1/2 bis 3/4 Stunden; die See gend ift sehr einsam, die Strahlen der Sonne brechen sich bier en dem hoben Bebirge und verschaffen eine ungewöhnliche für den Naturbewunderer eigends reitbare Beleuchtung, die benachbarten merkwürdigen Waldberge und Felsen sind der Seefein, der Sonnenfieln und der Mortenfiein, welche die kleine Lage des Ores einschließen; sie ist gleichsam ein enger Vaß von dem Traunsee in die bekannte und wegen dem am See heraus blasenden scharfen Winde gestlirchtete Fürthau, den die Schiffer gut kennen; man kann durch diese Deffnung nach Setunden auf Attmiinster, oder so weit nach Rentirchen

am Amachbache gelangen; jenfeits bes Gees bewundert man einen. Berg, ben fo genannten Sochtogel und bie Bormauer bes beruhmten Traunfleins.

Der Pfarrbegirt enthalt 6 Orticaften, 192 gerfrente Saufer und eine Bevolterung von 1060 Menichen.

Die herrichaft gebort bem bochfen Landesfürften, fie ift nicht unbedeutend, wird zu Ort verwaltet, und ift um 152 500 fl. Raufemerth, mit 6870 fl. 37 tr. jahrlichen Ginklinften, 610 unterthänigen häufern und 239 734 fl. 9 fr. Rufital-Raufs-prazien in ber landschaftlichen Ginlage.

. Tranntirden war gein Rlofter ber Orbenefrauen Gt. Benebitei, welches Martgraf Ottotar ju Defferreich jum Bebachtniffe bee Giegest, ben er mit Leopold miber bie Bunen erlangte , bat erbauen laffen , es ift aber im Sabre 900 von biefem rauben Bolte gerftort worden, und wurde im Jahre 1115' wieder, erbaut : Die martarafiche Tochter Utba mat bie erfie Abtiffinn. : fim Sabre 1147; mar Deto von Bolereborf Benge ben einem Befrattbricfe Uber Die Bogten bes Rioffers Trauntiedents und riso Arnold von Dollbeim Bout biefes Rloftere ; Bergog Detoter ber Lette pon Steper gebentet im Jabre 1191 in einem Briefe birfes Trauentloftere mit ber Bemertung : bag es fein Urabitbere Dartgraf Dreotar, por bem aber beffen Urabnberr, Graf Albero , mit Schiem befegen, und bemfelben ibre Danbveft gegeben baben; in einer alten Rarte gwifden bem 8. und 12. Jahrhunderte ift ber Rahme Trunseo dort bezeichnet, und Anno 1370 mar Enphemia von Pollbeim Mebeiffinn ba; auch bie Pfarr ift fcon febr alt, fie batte nicht nur einen weiten Umfang , fonbern bie Pfarrer felbft viele Rechte , nahmlich : Die Pfarrer Trauntirchen hatten bas Decht, die Rlofterfrauen bafelbft ju benennen und ju prafentiren , fie waren jugleich Pfarrer ju Gois feen und Muffee; sur Betraftigung beffen bient eine Schrift , welche im Sabre 1434 ju Trauntfechen wegen einer alten Bewohnheit aufgefest und gleichfam ale Bergleich angenommen wurder, daß bie Vicuritioder Vicegerentes ju Goifern, Dalle fadt und Aufferiahrlich 3 Tage in Trauntiechen erfcheinen mußeten um ba die erfte Befper , bann am andern Tage ben hoben Gottredienft zu halten.

Eine Grabschrift von 1483 jeigt bie Auheftelle des Sie orgo von Dochenfeld: und Schliffelberg & Domberen zu Paffau, Probsien zu Arcater und Pfarrer ja Bötlabrut an mund ein Jabre 1493 war Bernhard von Pollheim Rich- und Pfarre herr zu Trauntirchen.

Dieses Frauentiofier ift nach und nach abgekommen und mahrfebelntich durch ihr Betragen: selbst aufgetöst worden, denn bes der vorgenommenen Resormation sond man im Jahre 1563, wie des Luca in seinem geographsischen handbuche Geite 495 bettiefter, darin 56 Schwestern und 2 Kinder; Raiser Ferdinand der Unräumte est im Jahre 1622 den Festiten ein, sie machten eine Residenze dataus und gehörten eigentlich nach Passau; ein bötriger Cooporator hatte im Jahre 1734, und der Senichtsscheiber Lahmiller zu Ort Anno 1747 ein kleines Spital gestische Kahmiller zu Ort Anno 1747 ein kleines Spital gestische welches spüterbin aufgehoben wurde. Als die Besuicen im Jahre 1773 aufgehoben worden sind 3 blieb diest Operschaft noch ben bem Festiterusonde die 1777, dann tam sie unsellung Ministerial-Hosdeputation, endlich im Jahre 1779 zur landesssürstichen Berrschaft Ort.

#### Treubach.

ant Bernnfurterbache beim Rommiffariate Spitenberg im Innviertel ... gang vom Bergen reingeschloffen is 1,f4: Stunde davon biegt bert Kiechort Dberbrepbach . 1,72 Stunde Roftbach , man hat I Stunde nach Moodbach und henhard, und r 1/2 Stunde nach Altheim ju geben.

Um Montage nach Maria Geburt wird Jahrmaret gebalten , zu welchem fich viele Menfchen ber herumliegenben Gegend versammeln , obgleich der Pfarrbegirt nur 14 Ortschaften, 122 Baufer und 609 Geelen entbalt.

Treubach murbe por Altete Triupach in Mathagave ges

## Tumeltshaim.

Auch Dumoltsheim genannt, ein Pfarrort von 28 Bafern im Rommiffariate Landgericht Ried im Innviertel, zwifeen bem Andiffenbache und der Rommerzialftraft nach Bell
und Riedau, 1/2 Stunde von Ried entfernt.

Der Pfarrbegirt enthält nur 26 Ortichaften , 145 baus fer , und eine Bevolterung von 947 Denfchen.

Ein hof ju Efchelried in der Tumeltehaimer = Pface wird icon im Jahre 1478 gedacht, welchen Cufach Dber= heimer gu dem Rlofter Engelegell fifteter.

## Ufer.

Ein Martt und Pfarrort am linten Ufer bes Donanfrome im Rommisariate Bildberg im Mublviertel, er bangt burd bie über die Donau geschlagene Brücke mit ber Stadt Ling zusammen, ift ein sehr lebhafter Ort, hat über 200 Häuser mit einigen Gaffen; seit ber feindlichen Abbrechung und dem Brande 1809 nahm der Ort Ufer an Meite ber

Strafen und Schonbelt ber Saufer ju; bie jegige Pfarrtirde war pormable eine Rapuginertiche; bas Rlofter bavon beb Raifer Bofepb auf ; ber Pfarrbegirt ift freplich befdrantt , benn er enthalt nebft bem Martte 370 Saufer und eine Bevollterung von 13275 Geelen ; vot ber Berforung und bem Brante gablte man 4189 Einwohner; mertwurbig bleibt indeffen biefe Berfibrung, fie ergab fich in bem ungludlichen Sabre 1809 mit Rolgendem : Ale bie Frangofen am 3. Dap in Ling ein= rudten und 5 Jod von ber Donaubrude abgebrannt maren, befanden fich von vericbiedenen Regimentern eine geringe Babl bferreicifder Truppen im Orte, es entfiend ein gegenfeitiges Rener aus ben Gemebren, welches aber außer wenigen Bermunbeten faft ohne Wirtung war, bamable befanden fich viele Schiffe am Ufer, welche bie Frangofen auf bie Linger-Geite übergutiefern verlangten , mit ber Drobung , ben Darte mit Ranonen gu befdiefen und in einen Greinbaufen ju verwandeln aber ber Berr Rreisbanpfmann Jofebb Ebler con Connenfiein permeigerte es fanthaft; fogleich ift feine Menferung mit Bleinem Gewehrfeuer und bren Ranonenfouffen beantwortet worden, and nachbem baben bie Frangofen Miene machten, . libregufegen und die Schiffe mit Bewalt ju nehmen, wurden fie angebohrt und unbrauchbar gemacht. Abende tamen 1500 DR. bobmifche Landwehr unter Anführung bes Generals Richter, und befegten , um eine feindliche Sanbung ju verhindern , verfciebene Puntte. Um 5. Day erfulle ber Beind feine Dros bung; mit bec Ronenade und mit ben Saubisgranaten veturfacte er balb auflodernbe Stammen, gr Baufer brannten in einem fote, bie Burrembreger festen ben Margarethen über bie Donau, nahmen einige- Landwehrmanner gefangen und - gerftreuten Die übrigen ; Die bom Rener verfcont gebliebenen Saufer wurden rein ausgeptlindert , bie Brude wieber bergefellt und baneben eine Schiffbrude erbaut ; welche an bie erfte befeffigt wurde, bagu find eine Menge Saile requivirt

und alle Glodenfaile von ben Rirden genommen worden , fo, bag frche Wochen lang nicht geläutet werden tonnte; viele Schanzarbeiter find aufgebothen und bie gange Begend perfcangt worden; in Ufer, in Auberg und in ben anfloffenben Drefchaften Belbern, Pflafter und in Deftingberg find 83 Baufer niedergeriffen worden , um bie Schangen anlegen und um ben Beind eber beobachten gu tonnen; biefen Schaben berechnete man gering auf 1,326,261 fl.; es war ein trauriges Aufeben, wie die Einwohner in der Gile ibre Dabfeligfeiten gleichfam rauben und in Gefellicaft anderer Rauber fcmeigenb bavon tragen mußten, benn fie fcagten fic noch gludlich, mabrend ber zwerftundigen Briff etwas von ihrem Eigenthume felbft geraubt ju haben; bie Brude nach ber Grabt glich einer wandernden Bolteftrage mit bewunderder Gleichgültigfeit , ale ob man von einem Studebafen tame. Die Baufer murben nicht auf ein Dabl alle, fondern die meiften unvermutbet nach und nach gerfiort; diefes und bie Schangarbeiten endigten fich erft ein Paar iBochen nach bem abgefchloffenen Brieben im Monate Detober.

Einige Aufschluffe liber bas bekannte Alter bes Dres wird man in ber Befdreibung ber Stade Ling finden.

## Ueberakern.

Ein Pfaredorf mit 30 Saufern am Saljafluße im Rommiffariate Ranehofen im Innviertel, 2 1/2 Stunde von der Pofifation Braunau entfernt; die Gegend ift ranh und talt, denn einer Seits ift der Saljafluß, und von der andern Seite der Rasingerforft; 1/4 Stunde sudlich gelangt man jur Braunauer = Pofiftrage; nach Braunau hat man 3 und nach Burghaufen nur eine Stunde in geben. Ueberatern als Pfarr enthält 6 Drifchaften, 77 Baufer, und 466 Geelen.

#### Ulrich (St.)

Ift ein Pferedorf von 24 Saufern am Ennefinge im Rommifaciate Garffen im Traunviertel, 1/2 Stunde von der Stadt Steper, 1/4 von Garffen und eine Stunde von der niederoferreichischen Grange entfernt; zwifchen diefem Orte liegt der Ennefing und die Strafe nach Ternberg, 1/2 Stunde liegt ber Abeleberg, und so weit fühmeftlich ber große Tamberg.

Die Pfarr ift groß in feinem Mladenumfange, fie hat 2 Schulen i 9 Ortichaften , 280 Daufer , und eine Bevolkerung von 1660 Meniden.

Die Ricche Tamberg, vermuthlich eine Fillale gu ber Pfart St. Ulrich, erbaute Ulrich Pranauer Abe ju Garfien, er farb im Jahre 15244

# Ulrich (St.)

Ein verfallenes altes Schlof in ber Pfarr Rieberwaldticchen, Rommiffariate Plienfieln im Mühlviertel, zwischen Reufelben und Nieberwaldkirchen, if4 Stunde öfflich von ber Rommerzialftrage nach Reufelben, und 2 Stunden von der Douauentlegen.

St. Utrich gebort bergeit bem Stifte Florien, es war vormable ein Gut ber herren, jest Grafen von Schallenberg, welche viele Stiftungen nach Riederwalberichen machten; Dile gram von Schallenberg bewohnte es noch im Jahre 1340, Dic-

fer Pilgram fiftete nabmlichen Jahrs mehrere Guter in ber Schallenbergifchen Lapelle im Rirchhofe ju Riederwaldlichen, wie es bep biefer Ortsbefdreihung vortommt, und fo folgten mehrere diefer Familie seinem Bepfpigle; im Jahre 1440 ift das Schloß gang verwüßet worden, man weiß bie Ursache nicht, vielleicht hat Bellona bier ihre Fatel angesegt.

#### Ulrichsberg.

Ein Pfarrdorf von 62 Baufern unweit bem großen Michle fluße an der Strafe ine Vaffauische im Rommiffariate Schlögl im Mühlviertel, 1 1/2 Stunde weit von der paffauischen, so weit von der böhmischen, und eben so weit vom Rofter Schlögl entfernt; westich befinden sich zwen Kapellen, und öflich eine Kieche auf der Anhöhe Oberhof genannt : 1/2 Stunde fliblich über der Michl liegt Odenkiechen oder Oedenkiechen.

Der Pfarrbegirt enthalt 18 Dreichaften, 377 Saufer,

und eine Bevolterung von 2,525 Denfchen.

Um bas Jahr 1306 find ben Schlögl bie umliegenden Bildniffe ausgerottet, auch Bauernhaufer erbaut, besonders aber bas Dorf Ulricheberg bewohnbar gemacht, und bie Rirche St. Ulrich bergeftellt worden.

Im fo genannten Plodenfleinerwalbe nordweftwarte entfpringt die große Michel ober Müchl, fie fließt nach Guten und fällt

benm Dorfe Untermubl in bie Donau.

Der Gegenbach theilt fich in ben nordlichen und weftlichen; ber erftere entspringt nordwärte gegen Bohmen, fein Lauf ift nach Suben, ber andere kommt aus bem paffauischen Gebicte, fein Lauf ift nach Rorden, beide Bache vereinigen sich mit ber großen Micht, ba beibe einander entgegen fliegen, so nennet man sie Gegenbache, sie machen einen Theil ber Grante zwis

fchen Deferreich und dem Vaffauifchen; fo macht auch ber in Bavern entspringende Finfterbach einen Theil der Grange aus , er fallt 1/2 Meile oberhalb dem Dorfe Rlaffer gegenüber in bie große Michl.

#### Unfenach.

Sonft auch Ungenach genannt, ift ein Pfarrort von 19 Saufern auf ber Rommerligiftrage von Botlabrut in bas Ge= birge nach Anwalding und Ottenang binauf, im Rommiffa= tiate Bartenberg im Sauerntviertel; man bat nach Botla-brut 1 1/2, und nach Ottenang 2 Stunden ju geben.

Der Pfarrbezirt enthält 51 Ortschaften, 407 Banfer, in welchen 1978 Menschen wohnen; ju diesem Pfarrbezirte gebort die Ortschaft Anwalding, in welcher fich ein Maper-bof befindet, der vorhin ein herrschaftliches Schloß mat, nur ein einziger tleiner Bach, der Untenachbach fließt durch den Pfarrbezirt; die Segend ift übrigens sehr uneben, jedoch ohne hoben Bergen, und die borzüglichken Waldungen find ein Theil des so genannten Pettenfürst und der größte Theil von dem Ainwalde.

# Unterach.

Ift ein Pfarrort mit einem alten Schloffe und einigen Daufern am Atterfee und an ber Salzburgifchen Grange, im Kommiffariate Rogel im Sausentviertel, 1/2 Stunde davon liegt der Mondfee, und fildweftlich 2 Stunden der St. Bolf-

gang. ober Aberfee, nad Blittenftein und St. Egibi im Salgburgifchen hat man eben fo weit ju geben.

Die Pfart, pormable Untraha genannt, ift icon alt, geboren baju 2. Dorfer, 142 Sanfer und 799 Menfeben, Die freplich in einer einfamen Begend leben muffen; weftich erbebt fic ber bobe Bollerberg und die große Merarial-Balbung, ber Sadenberg, Rappenflein und Schafberg ragen ihre Bon Unterach fibet nur Sanpter bis in ben Mether empor. ein Dorfweg jum Mondfee; bemertenswerth ift ber Siuf Mche, melder aus ben Monbice in ben Atterfce fic begibt; diefer . macht mit bem" Mondfee ben Der Ginfcbichte Bergan, ( ein= fchichtige Baufer ), wo fich bas Galzburgifche Bebirg erhebt ,. die Grange swifden Defferreich und Salzburg : enblid führt von Unterach nur ein gufffeig nach Mich in die Pfare Rus- . dorf, welcher mit beladenen Bagen gar nicht befahren werden tann; ben bem Dorfe Buchenort fallt ber Bleine Buchenortnec= und ber fleine Botelbach in ben Atterfee.

Der Frenfis Unterach gehört dem herrn Grafen von Rhevenhüller, er ift um 10,900 fl. Kaufewerth, 492 fl. 52 fr. Einklinften, 43 unterthinigen Häufern und 8127 fl. Ruftital-Kaufepräzien in der landschaftlichen Ginlage.

Das Schloß liegt im Atterfee mit 4 runden boch jugefpikten Thurmen unter andern Saufeen am Ufer, die Ricche etwas abfeitig; traurig ift die Ansicht der gegenüber liegenden-Belfenzacken, aber lieblich und angenehm in das Thal nach Mondfee bin, noch reigender langs dem Atterfee binab nach Kammer und die frepen Derter, die an diesem See gelagert find.

Das Solog hat im Jahre 1630 Mathaus Lager in Laberet befegen, bann tam es an die Grafen von Starbemberg ju Bimsbach; enblich an die grafich Rhevenhullerifche Familie.

#### Unterrohr.

Auch Rieberrohr genaunt, ein Pfarrort mit einem ebes mabligen Schloffe am rechten Ufer bes Kremeflußes im Kommiffariate Krememunfter im Traupviertel, 1.1/2 Stunde pon Krememunfter, 1 von Sall, und 4 Stunden von Steper entfernt, 1/2 Stunde weit liegt Oberrohr, eine Ortschaft mit einer gesperrten Kirche, und eben so weit gegenüber des Krems-flußes ift das Schloß Achleithen.

In Unterrobr befindet fich die Pfarrtirche, neben biefer bas Wirthebaus auf einer Anbobe, welche berum mit Graben ninfangen war und por Betien bas Schlof der berten vom Robr trug; ber neu erbaute Pfarrbof und das Soulhaus Lie-

gen gleich barneben auch auf einer Unbobe.

Der Pfarrbefirt Robr enthält 2 Gemeinden, 4 Drtichaften, 94 Saufer und eine Bevolderung von 608 Menichen ; bie Gegend ift mit Flacen und Ollgeln untermilde, bat viele und beträchtliche Wielen, auf welchen größten Theils faures Pferdfutter machft; die Bauern haben große Bofe, halten viel Bieb, erzeugen auch Moft und find wohlbabend.

An vorzüglichen Bergen, vielmehr Anhöhen, werben genaunt: ber Birtheberg, der Flachmaprberg, der Pibermapr=
Maperberg und der Engelmaprberg. Rebft dem Kremefinfe
durchfreichen den Pfarebegiet der Sulzbach und der Schletter=
bach, welcher fich Theils in den Kremefinf, Theile in den
Gulzbach ergießt.

Das vormablige Schloß Robe haben bie herren von Robe erhaut, sie waren Abkömmlinge des berühnten Babo Grafen von Abensberg, der unter Raiser heinrich dem II. um das Jahr 1002 lebte, und mit zwey Gemahlinnen 32 Göhne und 8 Löchter erzeugte; die Familie von Robr war sehr aussgebreitet, es befauden sich einige davon zu Braunau.

Friedrich von Robr identite im Jahre 1138 die Rapelle Robr bem Stifte Ranshofen, als fein Sohn Richer fich dem geiftlichen Stande widmete. Um das Jahr 1150 hat Ranspofen diese Rapelle an das Stift Kremsmlinfter gegen gewisse Bedingniffe übergeben, und auch ein dem Stifte Ranshofen, damahls bep Wartberg an dem Kremsfluße gelegenes angehöriges Gnt abgetreten. Auch kamen schon in dem Bekattisgungs-Breve des Pahfts Alexander des III. vom Jahre 1179 bie zwep Kirchen Ober- und Riederrobr vor.

Detotar und Dictmape von Robe hatten noch im Sabre 1388 die Bergfefte Leonftein im Befite, feit dem borte man von biefer Familie nichts mehr, wohl aber taufte Rrememinster im Jahre 1503 ein gewiffes Ranehoferamt, welches derzeit noch befieht und biefen Rabmen filbre.

## Unterwolfern.

Ein Pfartborf unmeit Steper, insgemein Bolfern geuannt, im Rommiffarre Lofenfteinleithen im Traunviertel, ohne Strafe I 1/2 Stunde von Steper, 2 von Thomfetten entfernt. Der Pfarrbegirt enthält 7 Ortichaften, 196 Baufer, und eine Bevolterung von 1359 Menfchen.

Die Pfarr ift foon alt; Wolf Dafib gu Baag, Befiger bes Sebelhofs Saugenbach, befaß auch bie Ravelle Maria Laab im Jahre 1493, welche bamable nebft beim Selhofe und anbern Sutern jur Pfarr Wolfern gehorten; jest if Maria Laab eine eigene Pfarr, und ber Ebelhof Saugenbach gang abgefommen.

#### Ursprung.

Eine hofmart an einem Teiche in ber Pfarr Genftenbad, und im Rommiffariate St. Martin im Innbiertel, ein großes That breitet fich gegen ben Andiffenfluß und St. Martin bin, die andern bren Griten find gleichfam wie ein langliches Bierent mit Bergen umfcloffen, man bat I Stunde weit zur Strafe und zum Andiffenfluße hinaus.

Diefe Dofmart gebort bem Beren Grafen von Saglang.

#### Uttendorf.

Ein Schloß, Martt und Richort zwischen Manertirchen nnd Mattighofen am Finge Mattig in ber Pfarr Dischelborf ober helpfau, im eigenen Rommiffariatsbezirte im Innviertel; dieser Ort ift anf der Dofffraße von Stockwalchen nach Braunsau, wohin man 3 Stunden, nach Pischelborf ober Manerstrechen 1, und nach Mattighofen 1 1/2 Stunde zu geben bat; 1/2 Stunde bflich ift auf einem Berge eine Keine Kirsche, St. Egibi; und im Thale unten fließt der Prambach, wo sich auch ein Leich befindet.

Uttendorf, vor Altere Hiotindorf, hat nebft ber Kirche, Schloß, Branbaus Toa Danfer; in biefem Martte wird jabrite am Deter- und Deulitage und am St. Ritlastage Bffente licher Rebrmartt gebatten

Alttendorf gehort dem bochen Landessürften ; die bepden Stuffe Etnach und Mattig waren die Grangen der dazu gebörigen herrschaft; es war unstreitig das Stammhaus der Dresten von Uttendorf; Hundius schreibt: daß Konrad Beichs schon im Jahre 1200 die hube zu Franting zum Gotteshaufe Untendorf, heute Uttendorf, gestiftet habe; Vernhard von

Stams befaß die Berrichaft zu Ende bes t4. Jahrhunderte; Anno 1440, nach andern 1441 und 1451 ift ber gange Ort in Afche gelegt worden; ben diefen zwei Branden find alle Urtunden und Driginalbriefe durch die Flammen verzehrt worden. Benigna von Urtendorf die Letze diefer Familie verstaufte die herrschaft im Jahre 1481 bem herzoge Georg von Bapern.

# Beit (St.)

Ein so genanntes Aigen bann Pfarrore, Schloß, Braubaus und 64 Bauser im Rommisariate Warenberg in Mühlviertel; man nennt biesen Ort jum Unterschiede abnlicher, St.
Beit am Wimberge; er liegt in einem angenehmen Thale,
welches hinlanglich weit ift, und gemach sich in die Granzbergezu verlieren scheint, der St. Johannebach siest vorben,
und die kleine Woteel entspringt nicht- weit davon; Alt- und
Menwarenberg sind nue 3/4 Stunden, St. Johann der Pfarrort 1, und Oberneukirchen 1 1/2 Stunde entsernt; nach Ling
braucht man 3 Stunden ju geben. Am St. Beittage und am
Montage nach Michaeli ist öffentlicher Markt, an welchen Tagen sehr viele Leute zusammenkommen.

Der Pfarrbegiet enthalt 15 Ortschaften, 239 Saufer, und eine Bevolteeung von 1646 Menfchen, Die fich größten Theils von bem Flachebaue und der Leinwederen ernabren; ibt Fleiß ift außerordentlich, und ihre Sutmuthigfeit ica- genswerth, icade wenn die jegigen Rriegsereigniffe undere Grundfage eingeftreut haben.

Das Schloß und Landgut gebort bem herrn Grafen von Grundemann, und wird ju Walbenfels verwaltet, es ift um 31,025 fl. Raufewerth, 1338 fl. 6 3/4 fr. iabrlichen Gin=

Bufften , 77 unterthänigen Saufern , und 29,897 fl. 33 fr. Muffital-Raufspragien in ber lanbicaftlichen Ginlage.

Das Schloß ift icon elt, und wenn es noch befiebt, fo war es von fonderbarer Bauart, mitten fieg ein vierediges Bebaube berpor, welches tleine Sauschen an drep Seiten umfingen, ein und vierediger Graben mit Waffer gefüllt lagvor ber Befte, ber fo wie die Grundfefte bes Schloffes mit Duaberfieinen ausgesetzt war.

Diefes Schloß bat Annrad von Barenberg im Jahre 1393 befegen, nach feinem Tobe tam es an feine Schwefter Runisgunde, bann an bie Schenkenreiter, von biefen um bas Jahr 1410 an die Stoger von Partlein, endlich an die Sager zu Altenfeig.

Mertwürdig ift bas außerhalb bem Schloffe an einer Sartenmauer vom Sigmund Sager feinem getreuen Sunde errichtete Deptmabl, der ibm verschiedene Mable burch feine Bachlamteit vom Lobe errettet batte; die Inschrift ift folgende:

"Mein Deren Sob ich mie Trop bewacht, brumb ift mir biefer Stein gemacht. Delfin ward ich von ibm genannt, allbier tieg ich verfcharrt im Sand, die Beit, fo ich im Leben mar, fepnb gewesen fiebzeben Jahr."

Auch die Pfarrtiche ift icon alt, denn im Jahre 1480 befam Chriftoph von Belting ju Beinberg vom Raifer Friedrich Die Bogten liber biefelbe.

Mehrere Grobichriften von 1588 bee Eblen Georg Stöger gu Gt. Beit und feiner Gemablinn Brigitea, gebornen Schönburg, vom Jahre 1586 bis 1599 ber Jamilie bes Georg Sager von Altenfteig von der Frau Dedwig Sagerinn, gehornen Stögerinn abffammend, und von 1635 der Frau Clifabeth Grillinn, gebornen Schmidauerinn auf Steinbach und St. Beit beurkunden das Alter.

#### Belden.

Ein altes Schlof im Mliblviertel, bas nicht mehr gu finden ift, wahricheinlich fand es unweit ber baperifchen Grange, und hat in ben neuern Beifen einen andern Rahmen betommen.

Als König Ottokor aus Böhmen und damahliger Beberricher von Defterreich im Jahre 1266 mit 60,000 Mann in Bapern einfiel, Ried belagerte und verbrannte, fielen bie Bapern in das Mühlviertel ein, und verbrannten Betben, endlich follen 800 aufrührerische Bauern dieses alte Schloß am 19ten May 1626 belagert haben.

# Begenaich.

Rach andern Ugenaich ober Ungenaich, ein Pferfort im Rommiffariate St. Martin vormehle Reichersberg im Junsviertel, man bat 1/2 Stunde nach St. Martin und so welt gur Riebers oder Scheerbingerfraße, t Stunde nach Aurolz-münfter und 2 nach Rieb zu geben, 1/4 Stunde von Beteus aich liegt eine kleine Kirche St. Simon genannt.

Der Pfarebegirt enthalt 36 Derschaften, 185 Baufer und eine Beblifterung von 1329 Menfchen.

Es befindet fich bier auch ein Schlof und hofmart, welthe vor 300 Sabren die abgeftorbene abeliche Familie ber Stocker befaß, jest gebort es bem herrn Grafen von Lartenbach.

#### Viechtwang.

Ein Pfarrort an der Kommerzialfrage son Rirchborf nach Smunden im Bebirge, im Rommiffariate Scharnftein im Traunviertel, nicht weit vom Allmfluße und dem Schloffe Scharnftein entfernt; man hat I Stunde nach St. Kongad, 3 nach Smunden, so weit über Ingerftorf nach Rirchborf, I Stunde nach Seiffeuburg und r 1/2 Stunde nach Vettenbach ju geben.

Der Pfarrbegiet befieht in 4 Ortschaften, 2 Schulen, eine ju Biechtwang, bie andere ju Scharnftein, er enthält 589 Saufer, in welchen 3186 Menichen gegahlt worden find. Diefer Pfarrbegirt erftredte fich vor Alters noch weiter; nun find 4 Senfen., I. hammerschmiede, 18 Mahl= und Sag=mublen an dem Allmftuge; die Segend befieht meiftens aus Bergen mit holt bewachfen, doch findet man einigen Setreibbau, welcher aber wegen dem talten Klima nicht Fortschritte machen tann.

Obgleich Steinfelden ein Dorf in der Pface Biechtwang schon um das Jahr 991 in der zwischen Graf Arnold dem II. zu Lambach und Shriftian Bischof zu Vassau errichteten Urtunde vortömmt, so ift doch viel später diese Pface entstanden; denn Gertraud, eine Gräfinn von Redgau, schentte dem Rlofter Arememunker im Jahre 1147 zur Erbauung einer Riche zwey huben in Biechtwang; Abt Udalrit fing sogleich den Ban an, aber die Sohne des Grafen von Redgau, Abalbert und Gebhard, soderten das Geschentniß zuruck, welches den Bau einstellte, die Abt Abalbert den Streit beplegte, und erft im Jahre 1159 den Bau vollenden konnte; diese Riche wurde noch im nahmlichen Jahre eingeweiht; bann tömme diese Kirche in dem Bestätzigungebreve des Papse

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

die Befigungen des Stiftes Rrememlinfter erlaffen bat.

Willinger, ber Bauern-Saupemann, ließ durch feine schwarzen Bauern, die er aus der Segend von Beibern berab gebracht hatte, und die allenehalben als grausom beschrieben waren, Unno 1626 die Pforr bilindern, das Bieb wegtreis ben und den Pfarthof verbrennen; hiezu wird ibn wahrscheinslich eine fandhafte Beigerung dieser Leute bewogen haben, die nicht mitgehen und die Waffen subren wollten.

# Vielsaffing.

ein Ebelfit am Brambache in ber Pfart St. Alprian und im Rommiffariate Domtapitel, Daffau auf Stunde pon Scheepbing entfernt , im Innviertel.

Diefer Ebelfit gebore bem herrn Grafen von der Babl; von der Erbauung des ehemable geftandenen Schloffes und ben gormabligen Befigern; eft nichts befannt.

# Voitshofen.

Auch Beitshofen genannt, ein verfallenes Schloß und Dofmart unweit dem Elleringbache, in der Marr Beilbach Commiffariare Pfleggericht Obernberg im Innviertel, I 1/2 Stunde von Obernberg, und 3/4 Stunden von Ragenberg metfernt. Die Begend ift fruchtbat.

Das Schloß und die Berrichaft gebert bem Deren Beafen von

Tottenbach; die Entfiehung und vormabligen Befiger find unbetaunt.

18

## Volkersdorf.

Bar ein Solof, berühmt burch bie alten Befiger besfelben, unweit bem heutigen Tillisburg am Rrifteinbache, es
ift nur mehr ein Dorf in ber Pfarr und im Rommiffariatebefirte Enns im Traunviertel, I Stunde von Florian und
fo weit von Enns entfernt.

Es war bas Stammbans ber alten Samilie Boltereborf. von benen Leonhard , ber Lanbherr von Boltereborf , icon im Jahre 978, und Unno 1096 Deto von Bolteredorf betannt waten; Arnhalm von Boltereborf lebte Unno 1120, er mar Ministerialis bee Dertgrafen Detotar von Steper, und im Sabre 1165 ift ein Boltereborf mit Bergog Leopold von Deferreich auf einem Surniere ju Burd gewefen; Drtolph pon Boltereborf bat Unno 1256 im Rlofter Florian einen Getretar bes Bergoge Friedrich bon Defferreid erflochen ; ber Bergog verwies ibn bes Landes und lich feine Guter tonfisgiren; in der Folge tam Bolfereborf wieder an blefe Familie. Sm Jahre 1331 taufte Beinrich von Boltereborf vom Albert son Rhunering, Daupemann ju Drut, die Duble ju Boltereborf, und im Sabre 1558 brannte bas Schlog und ber Maperhof ab, Bieb und Ginrichtung waren ein Raub ber Blammen ; biefes verurfacte einen großen Shaben; Bolf Bilbelm von Boleresborf fach im Jahre 1618. 3m Sabre 1620, jur Beit bes Mufftandes, ift bie Berrichaft Boltereborf nebft anbern Gutern neuerbings tonfiegert und Unno 1623 bem taiferlichen General-Lieutenant Berner Graf son Tilly wegen feiner Musgeichnung im Rriege gegeben worben , mels

der bas alte Schles abbrechen und von ben Materialien Tillisburg aufbanen ließ; fo enbete fich der Rabme biefer über 600 Jahre bestandenen Familie mit ihrem Schloffe; aber noch hat der Genius der Beit nicht die Schale der Bergeffenheit bargereicht, indem man neben dem prachtvollen Reuen die ein= fache Stelle des Alten noch ju würdigen weiß.

## Vorchdorf.

Ein Pfarrott mit 66 Baufern am Laubachfuße im Rommiffariate Dochbaus im Traunviertel, I 1/2 Stunde von Bimebach, 2 von Lambach, I 1/2 von Bettenbach, 3 von Rremsmunfer und 4 Stunden von Smunden entfernt.

In der Mitte des Orts fieht die Pfarrtirche, der Pfarrsbof, das Schulhaus und das herrschaftliche Schloß mit dem besondern Nahmen Sochhaus; die Säuser find nach sehr alter Art gebaut, durchaus von Stein, sie fiehen aber sehr enge und unregelmäßig zwischen einander, so, daß die Fahrenden im ganzen Orte taum sich ausweichen tönnen; hinter dem Orte fließt ein Arm der Landach, welcher sich mit dem andern Arme von Messenbach her zu Ende des Orts vereinigt, und den verderblichen Laudachsuß bildet; an Borchdorf hangt das Dorf Bergern auf der öflichen Sobe an, und macht so zu sogen einen Ort aus.

Der Pfarrbegiet ift groß, er enthalt 28 Ortichaften, 2 Schulen, nahmtich eine ju Borchdorf und eine ju Prameth; 571 Saufer und eine Beoblterung von 3151 Seelen, es find burchaus gutmuchige, driftiche Leute, fie ernahren fich meistens vom Felbbaue, ber Bichgucht und ben Baumfruchten, aus welchen fie meiftens Branntwein und Moft erzeugen, mo-

mie fie, fo wie mit bem Ban- und Brennholge großen Sanbel treiben, welchen ber febr gelegene Allmfuß beforbern butft.

Die Segend ift abwechfelnd mit Anhöhen und Thaleen, unter welchen fich Wäldchen und fruchtbare Sebenen mischen; bas Klima ift etwas kalt, weil bas nabe Gebirg bes Salztammerguts die warmen Sudwinde aushält; der gange Fläschenraum des Pfarrbeziets besteht in 4243 Joch, 127 Klafter Nedern, 1501 Joch 628 Klafter Wiefen, und 1264 Joch 468 Klafter Wald, insammen in 7008 Joch 1223 Duadrattafter Grund.

In einer alten Ratte tommt ber Rabme Fragenberg bort vor, wo jest Bergern fiebe , wo vormable eine Bleine Rirche gewesen fern foll; der Rabine Riechberg ober Rirchicht wird noch genannt, und eine alte Cage erhalt fic que, bag ba eine Gtabt ober Dortt geftanben baben foll , eine Strafe ging babin, und befieht noch unter ben Rabmen bie alte Strafe, fie führt neben bem Allmfluge aufwarte jum Comieb in Soll, und foliegt fic an die neue Strafe ben bem Bimebader-Dberforft an , eine andere zeigt Die Rarte nach Teuer= wong. bin, und eine britte nach Bentiticham jest Itenfam in ber Pfarr Cberfiallgell'; geden Bimebach bin liegt ber Drt Belbham auf einer Chene, offlich ift bee Milmfluß, weftlich Loubad, welche von dem Drie Borchberf ber fic burd ein angenehmes Wiefenthal, burch bie iconften Baumbeden windet, und unterhalb bie, Plantengute in der Bimebacher= Un fich rechts neben bem Gebolge in ben Mumdug begibt. biefer Blug führt gewöhnlich wenig Baffer, iftaber manches Dabl ben anbaltenven Regenguffen fo reiffend, bag er nicht nur Die fcbnffen Biefen mit Schotter und Steinen belegt, fondern fatt alle Dubimerte, Bruden und Stege, Gefraude und bie größten Baume mit fich reift, enblich ben Allmfiuß Der feinem Ginftiete ju mancheclen Beranderungen feines Rinnfale gwingt.

Die Balbden von Bordborf weg neben bem Munfluge beifen durchans die Baibbblger; jenfeits ber Allm ift bas fo genannte Diblibal, mobin ein Steg über ben Sing führt, in diefem Thate , bas febr angenehm und mit Unboben um. foloffen ift, finden fic brey Gagwertflatte, eine Pfannen= fomiebe und ein Dratbing, weiter unten foliegen wieder einige mit Balb bemachfene Unboben ein einfames That , die Barafen genannt, ein, durch bas die Allm flieft und auf welchem einige Baueden in einer Reibe fichen; batich bem Bluge aufwarte liegt bas Dorf Schart, biefes tommt in ciner Urtunde gwifden Urnold bem II. Grafen von Lambad und Chriftian Bifcof ju Daffan im Jabre 991 fcon por: weiter bem Bluge aufmarte ift ber burgerliche Daperhof Teuer= wang, welcher vormeble ein abeliches Colos war und unter Diefen Rabmen befondere befdrieben ift; von ba giebt fich eine große Balbung bem Blufe aufwarts nach , ber Teuerwanger-Sorft genannt, fie gebort bem Stifte Rremsmunfter und bat noch ziemlich bide Stamme in ihrem Innern.

Segenüber von Tenerwang am linten Allnufer befindet fich die Fischetau, ein schönes weites Thal mit zerftrenten Säufern, durch dieses Thal sührt eine Strafe von Borchdorf über die Tenerwanger-Brücke nach Pettenbach und Kirchdorf; bieses Thal hat wahrscheinlich von der Familie Fischet seinen Nahmen, davon waren Hanns Lischbet im Jahre 1397 und Anno 1508 noch Leonhard Fischbet zu Borchdorf bekannt. Die Ortschaft Einsiedling ift mehr südlich dießseits der Allm, darin befindet sich eine Filialkirche nach Borchdorf gehörig und ein Fußseg über den Allmpuß um nach Vettenbach zu gelangen. Bon der Kirche Einsiedel wird schon Anno 1248 in dem Bestärtigungsbriese für Kremsmünster des Papse Inozenz des IV. Meldung gemacht.

Rachft ber Ortfchaft, Leberan auch bleffeite ber Allm be-

Stadelmilble bin , welche jepfeite in ber Bemeinde Lungenborf liegt , nach Leberau folieft fich bie Gemeinde Doos en , weiche meiftene gebirgig , walbig und moofig ift , weftlich biefer Gemeinde liegen ble Deticaften Mafpad, Boiting, Rabelbamming, Gepertem und Gidam in einer Ebene : Mafrad licat ichen am Begirge, Diefer Drt wird unter ben Dabmen Darbach ben Anmeifung bes Pfarrbegirts Biechtmang fcon im Sabre 1159 gebacht; wieber gegen Borchborf ju liegt bas Golok Cagenberg , bas unter feinem Dabmen befondere befdrieben morben ift , jest ift es ein Bran= und Birthebaus , junachft ben= felben fliebt bie innere Laubach ; und ber vormablige Schlofeteich ift meiftene ausgetrochnet. Endlich an ber weflichen Grauie bee Pfarrbegirte ift eine Drefchaft Borbach , biefe tommt unter ben Rabmen Soruebach in ber Beftattigunge = Urfunde Dem Sabre 1174 por, welche Beinrich ber Lowe Bergog pon Sachien und Barern bem Gifte Rremsmunfter über ibre Gliter und Befitungen ertbeilte.

Die Pfart Borchdorf ift icon alt; fie gehörte vormable bem Dochfifte Baffan; Bifchof Bolfer ju Baffan gab fie im Jahre 1196 bem Stifte Rememunfter; ein gewiffer Sebafian Rircheberg ju Eggenberg machte ju der Pfarrfirche eine Stiftung, er lebte um das Jahr 1512.

Nun tann noch ein wichtiger Umftand nicht umgangen werben, der berühmte Strafer ju Rrememunfter führt in feiner Beschichte dieses Stiftes, I. Theil, p. 218 an; baß, als im Jahre 943 die Hunen einen Einsall in Bapern wagten, sie von Bertheld damahligen Derzog in Bapern gänzlich geschlagen worden wären, und taß bieses Blubbad sich im Trungau, bem heutigen Traunvierrel zwischen Berchorf und Weis ereigenete; ift es baber nicht möglich, daß bas vormablige Fraunderg im bamahligen Perzogthume Bapern verherere und verbrannt wurde, und ist es nicht möglich daß hier das Ernteseld des Todes war, wo Bergern liegt, und besten üppige Obsts

garten eine lange Rultur bes vielleicht mit Blut gebungten trefflichen Bobene beurtunden?

#### Borchtenef.

Bar eine Fefte, bie ungeachtet aller Dube nicht gu finden ift , felbe befag im Jabre 1340 noch Sardmapr Beffenbet.

#### Vorchtenau.

Ein Schloß und hofmard wifchen Ried und Scherbing an bem kleinen Andiffenfluße in bem Plarr- und Roumiffariarebeziete Aurolymünfter im Innbiegtel it 1/2 Stupbe von Ried entfernt an ber Landfraße, eine viertel Stunde von Aurolymünfter gelegen. Die Familie von Ramberg hat es bet 500 Jahre lang befegen, dann tam es im Jahre 1674 an die Grasfen von der Bahl, welche noch im Besite bavon sind.

# Vorderstodter.

Ein Pfartort mifchen Ballichtag Mitterfiodter und Boceberdamberg im Dochgebirge am Loigesbache im Kommiffariate Spital im Traunviertel, zwey Stunden von Bindischgarften, und 3 Stunden von Pantrag entfernt. Bon Bindischgarften führt weftlich über ben Telchlach ein Tuffteig nach Borderfiodeter oder St. Leopold, oder man tann auf der Strafe nach Pontrag geben, und neben dem Pieflingbache lints auf dem

Bege, ber gwifchen ben Bergen führt, babin gelangen, es ift eben fo weit, wie auf bem erften. Eben fo tann man auf ber Strafe von Rlaus rechts zwischen bem Gebirge neben bem Steperfluße nach 3 Stunden auf Borberflotter tommen.

Der Pfarrbegirt enthält 3 Ortichaften, 121 Baufer, und 809 Menichen, die febr gerftreut auf Bergen und in Rliften wohnen; die angenehmen Thater find febr beschräntt, benn mehrere Berge und Alpen reichen boch emvor, und dienen den Bewohnern gur Biehweide, darunter zeichnen fich aus die Roßleithen, der Dornftein, die Bildbaraire, vielleicht von bem einftmahligen Barenaufenthalte ibren Rahmen, den Biebftall, die Duderer Boden = Alpen, die Doppenaipen, das hirfched, ber Türtenhagen, Groficheiben, Schartenalpen und andere mehr-

# Bornach.

Ober Fornach, ein Pfarepet am Ende eines langen Berges, der mehrere Rabmen bat, im Kommiffariage Walchen int Dauscutpiertel, eine Stunde von Bottamart, und so weit von Frankenmart gang abseitig ohne Straße gelegen, t Stunde nördlich ift der große Baseutopsberg, hinter ihm die so genannte Rlausen und der leblose Gobernauser - Wald, wo ohnehin die Rastur erfaret. Auf einem rings mit Waldungen umgebenen Berggipfliegt ein Bichtshaus, in Dochleben genanne, wo eine weite Aussicht die Lambach bemerkenwerth ift; zu härafing unweit Bötlamart sinder sich vorzüglich weißer Kies für Glashütten; aus einem Grabsteine in der Kirche nimmt man ab, daß hier die Herren von Worstenreuch oder Forstenreich begraben tiegen, auch soll hier das alter Walchen gestanden haben.

Dermagerbegiet enthaltear Detfchaften 135 Baufer, und eine Bevotterung von 590 Geelen.

#### Vorstenreuth.

Der Forfenreuth war ein altes Ritterschloß und find vieleicht nicht mehr die Ruinen davon in dem Dorfe gleichen Nahmens ju finden, in der Pfarr Farnach, Kommiffariante Walchen im hausentviertel, 1/2 Stunde vom Pfarrorte auf einer Anhöhe gelegen: sowohl die Besitzer els die Beit des versallenen Schlosses ift unbetannt, nur weiß man daß ein Grabestein zu Farnach die Ruhestelle ber Besitzer verwahrt.

#### Boflabruf.

Eine Stadt, Migreret und Boffetion auf ber Landfrage von Lambach nach Saleburg, im Remmiffariate gleichen Rahmens im Sauscutviertet, 3 Stunden von Schwannenfadt, und joweit von Bollamart entfernt.

Die Stadt ift einer Seits von dem Botla- und anderer Seits von dem Agerfluße umgeben, welcher Bluß wegen feinen gerftreuten Buffern eine lange Belicke erforderlich macht; die Stadt hatte vorsmable Ringmayern, und ift iett mehr freper, enthält 195 häufer eine Rattunfabrit. mehrere anfehnliche Mannfatturen und ein großes Bräuhaus in der Boeffadt; nebst diesen geichnen fich in den Umsgebungen der Stadt vorzüglich aus; der Vosthot im Urtl genannt, das Schloß Schöndorf im Orte gleichen Rahmens, als das Stammbaus der Grafen von Engel zu Wagrein, wohrp sich eine schoß Wagrein, endlich in der Ortschaft Frepleithen wieder ein dem Deren Grafen von Engel gehöriges Schlößichen Freveleithen, das nubewohnt ift, in der Ortschaft Dörk der stobne Pfarrhof von Bötlabrut mit Rro. 1 bezeichnet, und mit einer

fobnen Ravelle, bem Stifte Florian geborig; der Botta-Fluß bat feinen Lauf ben bem Dete Dorft porbeb, er wird mit tiefenen Flogen befahren; ein Mublbach, aus diesem Fluße geleitet, windet sich mitten burch bie Borfadt, und verschönert die Lage; nebst dem, baß man ohnehin alle Waaren bekömmt, werden boch am Montage nach St. Ulrich und am St. Egibistage öffentliche Märtte gehalten, wo ein großer Zusammenfluß von Menschen ift.

Der Pfarrbegirt enthäte nebft ber Stadt 17 Detschaften, 427 Banfer, und eine Bevölterung von 2,083 Geelen. Die gange Gegend ift eben, nur die Ortschaft Oberlirlau liegt auf einem Bugel, die Ortschaft Oberbaus auf einem Berge, der mit Bald bewachsen ift, Wagrein und Frepleithen auf mäßigen Anböhen, Oberbuchleithen auf einem Berge, hafelberg auf einer Anböhe mit Wald ungeben, die Ortschaften Lirchfetten, Licgewies, Ninwald und Dörfel gerftreut Theils auf ebenem Langebe, Theils auf Anböhen. An Baldungen find nur zu bemersten: das Dürnau = Gehölze, die Au bey Wagrein, die Freysleithen - Waldung, das Gehölze in der Rinde bey Oberbuchseiten.

Bötlabent wurde por Beiten Veclaepontum ober Vechelapontum genannt; diese Stadt batte bas Recht, alle Leibeigene in Schut ju nehmen, ihre Bürger und Sandelstente sollen
in sammtlichen öfterreichsichen Ländern jollfrep gewesen fepn;
biese Beglinftigung leitet man vom Berjoge Albert zu Defterreich, nachmabligen Raifer ber, beffen sich die Bürger dadurch
theilhaftig machten, weil sie dem Berjoge und seinem Sohne
Rudolph aus einer feindlichen Gefahr retteten, sie führen noch
im Stadtwappen geharnischte Ritter, die über eine feinerne
Beücke in das Stadtthor hineinreiten; mehrere bezweifeln dieses,
weil in der Geschichte der Berjoge Albert und Rudolph davon
teine Erwähnung gemacht wird, vielleicht haben es die damahligen Geschichtscher ober die nachberiaen Abschrieber nicht

ber Bube werth gefunden , biefe leicht mogliche einfache Musseichnung buchfablich ju veremigen ; ce tann fenn, baß bier Die Beitbeftimmung etwas irrig ift , benn anbermarte tomint por : baß Raffer Friedrich ber IV. bas Deivilegfum ertheilt ba= ben foll, alle Leibefgene in Sous und Protettion nehmen gu burfen ; überbaupt erbalt fic bie Gage noch: bag bie Geabt einftmable Brud an ber Botla gebeifen, und viele Privilegien gehabt haben foll , die fie aber fpater alle wieder verloren batte. Der Stug Botta, im Loteinifden Vechelata', tommt fcon Unno 1061 in einer Urtunde bes Raifere Beinrich bes IV. an bas Rlofter Lambad por , und A ven tinus fdreibt (Rol. 268 bis 296) baf ebemable bie baperifden Burften verfchiebene Biebweiben, Berge und Leithen ben bem Botlagufe im Attergan ju bem Stifte Geetirchen, jest Gt. Deter in Galaburg gefiftet batten. - 3m Sabre 1148 erbaute Pilgrimus de Sehalkhaym bie Egibittiche nachft Bottabent , beute bie Pfarr= hofetapelle , und fiftete bafelbft ein Spital , benbee übetgeb er im gabre 1159 an bas Stift St. Riorian. Dit biefer Schen-Bung verband Diepoldus , Bifchof ju Daffau , Die Pfarr Cobinborf im Jabre 1186, und übergab fie dem nabmlichen Stifte, ju biefer Pfartfirche geborte bie Stadt felbft , obgleich fie inner ben Ringmauern ber Stadt eine eigene im Sabre 1400 erbaute Rirche, ad S. Udalrieum genannt, batte. Erft im Jahre 1785 murbe biefe Rieche ju einer Pfarrtirche erboben , und Schouborf murbe jur Filial gemacht; ber erfe betannte Pfarrer mar Hertnidus im Jahre 1239.

Ein gewisser Georg Pergheim ließ im Jahre 1446 ju einem Erbbegrabniffe in ber Rirche ju Schöndorf eine Rapelle und Gruft erbauen, und im Jahre 1448 machte Willibalb, Berr ju Vollheim und Wartenburg eine Stiftung jur Rirche Wöllabrut.

Um 6. September 1632 langten bie evangelifden Bauern unter Anführung ibres Dberbanptmanne Stephan Rimmervoll

vor Bottabrut, fie lagerten fic auf bem Goonborferberge und forberten bie Stadt jur Uebergabe auf, ale man fich beffen meigerte, gunbeten fie bie Borfabt an , und gwangen auf folde Beife bie Stadt jur Urbergabe; am 7. barauf verfprad Dimmervoll fdriftlich ben Stadtleuten freven Abjug und ficeres Beleite, verficherte ihnen gugleich bie moglichfte Schonung, wenn fie bleiben wollten ; Die Bauern befegten fodann bie Stadt, in welcher fie einige Doppelbaten , Dusteten und etwas Du-Dan ergablt ferner : baß, ale fie abgieben nition betamen. wollten, ber Drebitant Greimbl auf einen Bagen gefahren tam, und fie feigherzig gescholten batte ; auf biefes maren bie Bauern wieder aus Cham jurudgetehrt. Greimbl batte bie Gewohn= beit, ein entblogtes Cowert vor fic tragen ju laffen. 18. Ceptember tam Graf Rhevenbuller mit 4000 Denn feiner Unterthanen und einigen Golbaten , vertrieb bie Bauern , und belette bie Stadt ; fie maren mit Rlinten info genannten Bellebarden, Rolben und andern Streitgewehren verfeben. Ben biefem Buge waren 150 Goldaten unter bem Sauptmanne Diamont, melde ber Beneral Graf Tilly bem Grafen Rhevens buller quaefdidt batte.

Bas bie Stadt feit diefem gelitten, ift leicht gu benten, two geoße Feuersbeunfte puinirte fie gant; fie wurde an Chursbavern, und nach biefem an die Grafen von Sallaburg vere pfandet; mabrend biefer Pfandichaft war fie von Sit und Stimme ben ber Landichaft ausgeschloffen, und betam biefes Borrecht erft wieder im Jahte 1718, nachdem die Pfandichaft aufgehoben war.

In dem ungludlichen Kriege 1800 erreichte am 18. Detdie frangofische Division Richepanse den Bortrab der Deferreisder; das erfte Chasseur. Regiment focht mit den Grangern
und Ferdinand Susaren bennahe zwen Stunden lang, und
nabm ihnen einige Susaren und Offiziere gesangen, darunter
war der Generalmajor Löppert. Die tapfern Deferreicher fiell-

ten fich bem ungegeber auf die Boben von Bollabent und erwarteten ben Feind; bas erfte Chaffent - Regiment richtete fich vor ihnen in Schlachtordnung auf, indessen kam die 48re Balbbrigade, die zwen andern folgten unverzüglich nach. Det Rampf begann, die Deferreicher benlitten einige Gehölze, Boblwege und Anbben zu ihrem Bortheile, allein sie mußten der Uebermacht weichen, und Richepense seinen Marsch auf der Pereffraße nach Schwannenfadt fort.

#### - mkumid aş mağle işlisis (-Böflamarft:

Ein Marte mit einem Braubaufe, verschiedenen Sag, und Mablmublen am Bötlafinge und an der Saltburger - Grante im Kommiffariate Walchen im hauerntviertel; die Pfarrtiche ift im Orte, der Pfarrbof mit der Daustapelle 1/2 Stunde weit in der Ortschaft Pfaffing. Durch Bötlamart führt eine Rommerzialftraße von Frankenburg ber bis zur Pofftraße, wohin man nur 1/4 Stunde, nach Frankenmartt 1, nach Bötlabrut 3, nach Frankenburg 2, und nach St. Georgen 2 Stunden zu geben hat.

Die Kirche von Böllamarte ift von maffiver Bauart, ein ansehnlicher Thurm von Quadersteinen ziert dieselbe; Mannert äusert in der ältesten Geschichte Bojariens über den alten Ort Laciacum seine Muthmassung dabin, daß derselbe auf dem Plage zu suchen wäre, wo jest Böllamarte liegt; diese Mey-nung erhält dadurch Wahrscheinlichteit, weil von einem Baumeister eine römische Inschrift zur Erbauung der Kirche verwendet wurde, und ein Theil im Kirchhofe zu sehen ist, nähmlich: L. TERENTIO, RESTITUTO, ET TERENTIO Qui... ERBONIO, OPTATA, C. C... PIISSIMO ET FILIO FACIVN.

Bor alten Zeiten soll es Böllsborf gebeißen haben; es ift fibrigens in einem schönen anmurhigen Thale, welches befonberes von der Müble zu Trenau bep Mösendorf bis Laugwick hinab durch Schönheiten der Ratur sich auszeichnat; es unterliegt aber auch öftern Zeeftörungen, welche durch den Austritt des Böllaftußes verursacht werden, der das Thal durchfließe; wördlich ift ein geoßer Mald, der Sieberer genannt, er mestet 300 Joch Kläche. Der Böllaftuß fließt durch den Markt über Langwies hin und so weiter, wo er schon im letzgenannen Orte mit Flößen besahren wird, noch ist das so genannte Alsbertifer - Moos in dieser Pfarr zu bemerken, welches in Wiesern und Hutweiden besteht, und eine hatbe Stunde im Umstreise bat.

Auf bem Pfaffingerfußfleige nacht Sausham wird ein feis nes Alters wegen bobec, und 7 Rlafter im Umfange meffene ber Lindenbaum gezeigt, wo benn Ausbruche des Bauerntrieges im Jahre 1625 mehrere Rebellen darauf gebentt worden finb.

In der Ortichaft Ratvarienberg fieht eine Ricche auf bem Berge bicht an einer Walbung.

In der Rabe von Bottamartt befindet fich ein vorzüglich weißer Ries , für Glasbutten febr bienlich.

Der Pfarrer Melchior Rrieg hat burch bie Erbauung ber Rapelle jum Pfarrhofe Pfaffing im Jahre 1632 feinen Rabmen verewigt; es ift aber auch teine geringe Pfarr , fie ente halt nebft bem Martte 58 Ortschaften , 734 Saufer und eine Bevolberung von 3526 Menschen in ihrem Beziete.

## Wagrein,

Ein Colof und Dorf ben Bottabrut gwifden Frauntelethen und Schondorf auf einer Unbobe, am Agerfluße , in der

Pfaer und im Rommiffarietetejete Bottabrut im Sanerutviertel, nur tst Stunde von der Stadt entfernt, in der Ebene ift eine mit Baumen bewachsene dazu geborige An, bes welcher nicht weit der Bottafing vorben flieft, auch befindet fich gleich unter dem Schloffe ein Teich, welcher die Lage verfconert; mebrere kleine Bauschen liegen berum.

Das Schlofgebande ift gang regular mit 4 Rundellen, einem vieredigen Thurme und Altane verfeben, einige Rebensgebäude und eine Ringmauer umschließen das Gange; es hat 4 Eden, dann machen schöne Biers und Obfigarten ben Aufenthalt dafelbst angenehm; man hale es auch für bas Stamms hans der Frenherren jest Grafen von Engel, bep welcher Kasmille es noch ift.

Die herrichaft ift um 48,150 fl. Raufewerth, mit 2275 fl. 51 fr. fatirten jahrlichen Ginelinften, 181 Saufern und 64,237 fl. 15 fr. Ruftikal-Raufeprätien in der tonbichaftllthen Ginlage; fle hat noch einige Aemter, 4. B. das Bei-Benbacher-Bijebontamt baben, die besonders in der Ginlage fteben.

Wagrein foll bas vormablige Vacorium ober Vacotium gewesen fenn, es besaß diefes Bur die Famitie Balden, wels die schon im Jahre 1197 bekannt war, sie schrieben sich anch die herren von Wagrein, ein folder nähmlich: Schnard von Wagrein, war im Jahre 1272 bekannt, und das Dorf Edendorf ben Wagrein wird schon im Jahre 1277 in einem Spruchbriefe Raisers Rudolph des I. zwischen Otto, Weikart, Visgram und Witsing von Rusbach, Brüder, gegen das Kloster Wilhering ungesührt.

Der ehrbare Rungel ober Konrad ber Baldy verfette im Jahre 1381 fein Gut am Bagrein mit lebensberrlichen Konfens beim Bifchofe zu Paffan, endlich tam es gang in geiftliche Sande, benn im Jahre 1447 taufre es ein Engel ale einen gang abgebommenen abelichen Sit vom Stifte Bertholbegaben;

Albert Engel der Jungere ließ bas Schloß von neuem erbanen, und Raifer Marmilian erhob es Unno 1491 ju einen frepen Landgut.

## Wahlmühl.

Ein Frepfit ju Sieenlnghofen am Sierningbache in ber Pfarr und im Rommiffariatebegirte Sierning im Traunvirrtel, 1/4 Stunde vom linten Ufer bes Steperfußes und 2 Stunden von der Stadt Steper entfernt.

Ein mohl gebautes geräumiges Gebaube mit einem Brauhaufe, welches jest herr Johann Bagner befigt, die Bubl= und Badergerechtigteit bat ein anderer.

Diefer Brepfit gehörte vormable bem herrn Fürften von Auereberg, Die Unterthanen werden biefem fürflichen Saufe noch geboren, und das Sange war um 13,575 fl. Raufswerth, mit fatirten 561 fl. 35 fr. jährlichen Eintunften, 11 unsterthönigen Baufern und 11,362 fl. 30 fr. Rufital-Raufspräfen in ber lanbschaftlichen Einlage.

# Baipenfirchen.

Ein Martt und Pfarrort von 70 Saufern auf der Vofts frage von Eferding nach Veperbach an rechten Ufer bes Afcach= fluges im Rommiffariatebegirte Weidenholt im Sausrutviertel, 3. Stunden von Eferding und 2 von Peperbach entfernt.

Der Pfarebegirt enthält 60 Ortichaften jo. 618m Saufer und eine Bevolterung von 3557 Menfchen; in demfelben geichnen fic aus : das Schieß Weibenholzegleichfalls, an der Vofiftrage nur 400 Coritte rem Martte entfernt, Der Frepfit Inging eben nur fo weit; über ben Afcachfluß ift eine gute bolgerne Brilde.

Die Gegend ift meiftens flach und fruchtbar, ber Pforrhofberg ift ber nachfte, benn am Fuße desselben liegt ber Martt,
ber Beitartsberg, ber Enselberg, bas Buchholz, ein Balb,
bas Linder= und Braitholz, die Kollertrithen, bas Juginger=
holz, ber Forft Pimes und Aiguer=Balb find Balber von
einiger Bedeutung.

Rebft bem Afchachfluße burchzieben ben Pfarrbegirt ber tleine Engelbach, ber Antlanger, Cand= und Sauscuterbach, ber auch fälfchlich Dottenbacherbach genannt wird, der Pramsbach, ber tleine Mählachers und ber Grumbach. Das Schloß Weidenholz ift mit einem tleinen Teiche umgeben, auch findet man benm Mayer in Weitertsberg noch einen kleinen Teich; endlich zeichnet sich on Bauerngütern bas Abfaltnergut zu Susgreling in bieser Pfarr vortheilhaft aus.

Baigentirchen ift icon alt, benn im Jahre 1276 wird bas Gefäß Beibenholz ben Bogentirchen genannt, welches tie herren von Schaumburg bem Ulrich von Beibenholz zu Leben gaben.

Im Jahre 1626 mabrend bem Banernaufenbre ift ber Martt abgebrannt; bagumahl waren ein gewiffer Ruprecht und ein Reigmapt, bepde Fleischauer von Baffentirchen, tommandirende hauptleute ber Banern in Ufer Ling.

Un ber Riechenmauer ift von einer Grabschrift abzunehmen, daß am 14. Anguft 1632 bie rebellischen Bauern ben Georg Jurgowitich, Pfleger zu Peperbach, auf bem Martplate erschlogen haben; Johann Lepper sein Nachfolger und Ursula beffen Sausfran hatten ihm biesen Grabftein im Jahre 1638 aufeichten laffen.

#### Walchen.

Schlof und Dorf an der Salzburger-Doff- und Mondfeer-Rommerzialftraße nicht weit vom Bötlafige in der Pfart Bötlamartt im eigenen Kommiffariatebezirte im Sauerutvierviertel, nur 1/2 Stunde vom Pfarrorte entfernt, 3/4 von Frankenmart, 1 1/2 Stunde von Rogel und St. Georgen,
endlich 3 Stunden vom Atterfee.

Das Solos gebort dem herrn Joseph von Preuer, es war ein vierediges Sebaude mit foldem Thurme und Mauern umgeben, auf flachem Boben mit einem geräumigen Dofe, in beffen Mitte eine fcon gewachsene Linde fland, ein schönes Borgebaude und andere Rebenhäuser, freundliche Garten mit ländlichen Zaunen umgeben machten einen angenehmen Aufsenthalt.

Die herrichaft ift um 155,675 fl. Dominitalwerth, 6545 fl. 53 ft. jahrlichen Gintunften, 464 unterthänigen Daufern und 131,230 fl. 15 fr. Rufital-Raufspragien in ber lanbichaftlichen Ginlage.

Das alte Walchen soll da geftanden haben, wo der ehes mahlige Rieterort Forfreut fand; die Lage ift wahrscheinlich 1/2 Stunde von dem Pfarrorte Farnach gegen Böllamart zu entbeden; es war das Stammhaus der abgestorbenen Familie Walchen, von ihnen erdaut; Dundius schreibt: daß von diesem uralten Geschlichte Frau Elisabeth von Walchen mit illrich von Freundsperg vermählt war, und im Jahre 1197 gelebt hatte; Dietrich Walch war 1288 Zeug den einem Stiftsbriefe für das Kloster Florian, und Konrad der Walch im I. 1409 betannt; ben den öftern Einfällen der Frinde wurde diese Schloß verwüstet, und ift eine Zeit öde gelegen; Dierosnums Auch erkaufte es im Jahre 1533 und erdante das Schloß auf einem gang andern Orte wo ed jest keht.

#### Waldau.

Ein Frepfit im Dorfe gleichen Rahmens in der Pfart St. Georgen , Rommiffariatebegirte Rogel im Sausrutviertel , 3 Stunden bon Frankenmartt entfernt.

Er gebort der Frau Chriftina von Rottenfletten, und war icon feit dem Jahre 1453 befannt, als Frau Margaretha geborne von Balda oder Baldau mit Jatob Auer von Prenberg ju Straubing vermahlt war.

#### Baldbach.

Bar ein Solof in einem Triche unweit bem Traunfteine in bem Pfarr- und Kommiffariatsbegirte Smunden im Traunviertel.

Es liegen nur mehr bie jerftorten Mauern bes Schloffes da, welches bie abgeforbene Familie ber Frentag besaß, von benen es noch Thomas Frentag im Jahre 1447 bewohnte, nun gebort es dem herrn von Frey, und wird zu dem Lands gute Weper genoßen.

# Waldburg.

Ein Pfarrort und fo genanntes Aigen von 28 Saufern im Rommiffariate Balbenfele im Mühlviertel, x 1/2 Stunde von Frephabt entfernt, teine Strafe führt babin, bloß ein Bahrweg wird von Frephabt durch biefen Ort nach Reichenthal

mubfam benitt, denn bie Lage, wie überhaupt im Dubl.

Der gange Pforebegiet enthalt nur 7 Dreichaften, 112 Banfer und 561 Geelen.

#### Waldhausen.

Ein aufgehobenes Dannetloffer , ein Dartt und Pfart-Carblingbache im eigenen Rommiffariatebegirte im Müblviertel, 1/2 Stunde von ber Biver ober ber nieberofterreichifden Grange, t Stunde von Carblingftein , 4 con 2m= fetten und 8 Stunden bon Ling entfernt, in einem buftern Thale , aus welchem ber Garblingbach in vielen Rrummungen nach bem Donbuftrome eilt; die gange Begend ift bergig und watbig, einfam von Menfchen ab im Binterflurme; ben bem Gewilde liegen gerftreut die übrigen Pfarrbaufer ; ein einziger folechter Beg führt pon Garblingfiein an ber Donan nach Baibbaufen bin, und wefflich verbindet ein anderer fich mit ber Rommergialfrage had Durnbach; bas Rlofter, ein febr foones Sebaube, und bie Roffertiche mit einem boben Thurme fieben auf einer Unbobe und ber Martt mit feiner Rirche weiter unten , wo am Jobannstage öffentlicher Sabrmartt gebalten wirb.

Der Pfarcbegire enthalt 9 Drefchaften , 316 Baufer und eine Bevolterung von 1752 Menfchen.

Balbhaufen ift feit Anfbebung ber Chorherren des heilisgen. Augustin eine Domtapitl-Lingerifche-Dotations-Berrichaft, fie ift um 167,125 fl. Dominital-Werth, mit 6719 fl. 47 tratitren jahrlichen Eintunfren, 489 unterthänigen Daufern; und 171,515 fl. Rufital-Ranfsprazien, der Martt aber bestonders mit 25 Daufern in der landschaftlichen Einlage.

Deto, Graf ober herr von Machland, der Lehte biefer Familie, fiffeete eine Berfammlung regulirter Chorberren und bestimmte ihnen das Schloß Sabnich am Fluße Sabnich jest Sarbing oder Sarmingbach jur Bohnung, sein Schwager der Bischof Regimbert von Vassau richtete es zu einen Kloster ein und baute im Jahre 1144 die Kirche, mit welcher er nach 4 Jahren sertig war, der erste Probst Henrichs wurde im I. 1447 eingeset, und Otto tauste einen Theil des großen Beinwaldes, wovon er die Einkunfte seiner neuen Stiftung anwies. In dem Bestättigungsbriese des Königs Konrad über die Fundation des Ottotars von Machland vom Jahre 1147 kömmt unter andern auch der Derberg (Thasperch) 1/2 Stunde, der Glotswald (Clogges) eben 1/2 Stunde, der Weidenbach (Waidenbach) bep Pitschenau 2 Stunden von Waldhausen entsernt, vor.

Dtto verlieh jugleich bem Probften ju Cabnich das Recht bie Pfarr Carmingftein, Rreugen, Papmentirchen, Ronigewiesen, Dimbach und St. Georgen mit tauglichen Prieftern zu befegen, und die fromme Juta, beffen Gemablinn, fügte noch die Pfarr Simonsfelben in Riederbfterreich bingu; endlich gab ihr Bruder Bischof Regimbert von Vassan die Pfarren Mingbach, Mittertirchen, Sapen, Grein, St. Thoma in Oberbfterreich und Reuftadtl in Riederbsterreich zu diesem Rlofter-

Otto foon Machland farb im Jahre 1149, ba waren noch die Chocherren in Gabnich, Anno 1154 und 1158 waren fie noch da, aber im Jahre 1161 wird sowohl Gabnich als Waldhausen gedacht; späterbin bort der Nahme Sabnich gang auf, und wird nur Waldhausen in allen Uctunben genannt; hoch oben auf dem Gifel des Berges bep
Sarmingftein fand dieses alte Sabnich, von wo die Chorherren nach Waldhausen wanderten, noch sind die Trümmereines verfallenen Gebändes in sehen, wo nur noch der Uhn-

in ben Sturmwind heult; die heutige Pfarr Garmingftein if ift ungezweifelt die alte Pfarr Gabnich gewesen.

Die Grafen von Rlamm, die herren von Boltereborf, Beligo von Arbing, Ricter, und bie Eblen Schweinbeten waren große Gutthater des Stiftes, lettere fifteten die Rapelle gu unferer Lieben Frau; Abt Erebicus vermehrte das Sintommen des Sciftes mertlich, er befrepte es von der weltlichen Bogten, erwarb die Marktinttere-Gerechtigteit, und taufte verschiedene Weingarten gum Klofter; dieser eble Mann farb im Jahre 1242.

3m Robre 1433 tamen bie Duffiten aus Bobmen nach Boldbaufen, plunberten und ruinirten bas Rloffer und bie Ge= gend auf ibrem Durchjuge ; bas Brob, bie Gerechtiateit und Siderbeit verfdmanben , abre balb tam ein würdiger Mbt Unno 1440, ber biefes wieder erfeste, und bas Riofter mit mehreren Bebanben, bann einer iconen Bibliothed verberrlichte; Abt-Martin farb im Jabre 1457. Dochenet fcbreibt : " Es babe bas Rtoffer durch bie abermablige Graufamteit ber Suffiten Unno 1464 vielen Unftog erlitten, biefes wird aber bamable gemefen fenn, wie bie Spaltung in Defterreich befant, und einige bie Butbigung für ben Ronig von Bobmen aufbringen wollten , benn Bilbelm Frenbert von Buchbeim belagerte und angfigte Die Rlofters und Marttleute für Die Sache bes Ronigs von Bobinen im Jahre 1465, er nahm auch Balbbaufen und Carmingfiein mit Semalt ein; in der Riche auf einem Altare fand bas Sabr mit ber Ginnabme in Rurge beforieben.

Abt Konrad Schrat ließ bas Kloffer gang erheben, und faft gang neu erbauen; biefer wurdige Mann farb im Jahre 1530.

Als die Soweden unter Torftenfohn im Jahre 1645 in Riederöfferreich das That Wachau, den Maret Wrigenfirchen, Befendorf, Spig, und die dorrige Gegend befest harren, vicle Graufameeiten ausübren, und zu Befenbeug ein Blochaus bergurichten anfingen, war die Gefahr für das Laud groß und nm fo mehr für Waldhausen, ale den nächften Ort. Man ordnete einen Landhurm im Lande an, machte Berhaue und Berschanzungen an folgenden Duffen, nähmlich: an der Isver bey Riederndorf, der Geu-, Drey-, Bölt- und Saunschelmichle, ben Gereseberg, Kallenberg, Gramb und Schwarzenberg, dann ben Dorffetten auf dem Wege nach Waldhausen zu, und so ging es bis Königswiesen und Libenau hincuf, aber glücklicher Weise bat sich der Teind nicht herein gewagt.

Abe Lorens Bog ließ bas Alofter vom Grunde auf neu erbauen, und verschönern, er vermehrte übrigens bas Gintommen bes Stiftes und farb im Jahre 1680. Raifer Joseph ließ bas Stift aufheben und die Beifilichen mit bem Stifte St. Alorian vereinigen.

#### Waldenfels.

Ein Schloß auf einer Anbobe am Schenkenfelberbache, und on ber Rommerzialstraße von Frenftadt nach Leonfelben in der Pfart Reichenthal im eigenen Kommiffaciatsbeziete im Mible viertel, I Stunde von Schenkenfelben, 2 von Frenftadt, und weit von Leonfelben entfernt; ber Pfacrort Reichenthal liegt auf der andern Anhöbe nur 1/4 Stunde, und so weit gegen Frenftadt ju noch höher Schönborf neben einem Leiche, weiter fort 1/2 Stunde ist das Dorf Ladendorf, wo zu bepden Seist ten der Straße zwen Leiche liegtn; zur herrschaft gehörten mehrere Leiche, die in neuerer Zeit zu Wiesen umgewandelt wurden, nur einer befindet sich noch am Fuße des Felsens, wo das Schloß steht, er nacht durch seinen Silberglanz das Gräßliche des schwarzen Kelsens angenehm, und wenn der Mond auf seinem Spiegel schwimmt, verweilt man gern am

schattigen Ufer bestelben. Die nächste Anbibe wird ber Liderenberg genannt; die Anlagen zu einem kleinen englischen Parke würden der Absicht sich nähren, wenn ernftlich nachgeholfen wers den möchte. Durch einen Balb nächt dem Schosse geht man auf einem ungeschmückten Naturpsade zur Regelftadt hin; die finstergrünen Baume laffen nur sparfam ein zitternbes Licht hinein Die bedeutendsten berrschaftlichen Waldungen sind: ber Steinwald mit 200 Joch, das Niederbolz mit 70, das Eibenfteinerholz mit 80 und der Fasangarten mit 51 Joch, darin wachsen Fichten, Tannen, einige Buchen, Ferchen und Wirken.

Das Schloß gebort bem Beren Grafen von Stundemann, es ift zum Theile auf Felfen gebaut, in der Mitte fand bas alte Ritterschols in Biered, es hatte 5 gang in der Bobe angebaute Dalbthurmden, alles diefes ift bis auf die Bauptmauer abg brochen, nur die Schloftapelle fieht noch, man kann fie ohne Regung vergangener Zeiten nicht betreten. Die neuern Außengebäude schließen einen geräumigen hof ein, und was die Felsenwände nicht schliegen können, verwahren Graben und hobe Mauern den übrigen Theil des Schloffes.

Die herrichaft ift um 115,975 fl. Dominital-Berth, 5119 fl. 9 fr. fatirten jahrlichen Ginkunften, 350 untersthänigen Saufern und 173,833 fl. 28 fr. Rufital-Raufeprasjen in der ftändifchen Ginlage.

Die Erbauer bes Schlosses find unbekannt, man weiß nur, daß im Jahre 1461 hanns von Plankenftein und Reinsprecht von Vollheim davon Besitzer weren. Rosenthal, Senepansky und Zunispann belagerten es im Jahre 1474 mit 1000 Böhmen zu Pferd und zu Fuß und verursachten vielen Schaden.

Joachim Stängel taufte es um bas Jahr 1579, er war taiferticher Pfleger ber herrichaft Frepfiadt, und im Jahre 1610 hat Walbenfels von ben Truppen bes-Dbrift Sager Die nach Frenftadt jum Mufterplate angewiesen waren, viel gelitten, fie tichteten viele Berbeerung an, und machten vielen Schoden, weil die Stände ihnen den Einreitt ine Land und ju Frenftadt ben Eingang in die Stadt verwehrten, man nanner fie allarmein die Sagreifchen Anechte.

Endlich mar Ronftanein Grundemann von Faltenberg icou im Jahre :1620 Befiger von Baldenfele und des Frenhaufes oder vielmehr Landgures Eggeret in der Lederer-Gaffe gu Ling.

# Waldfirchen.

Ik ein Pfarcert auf einem Berge am rechten Ufer bes Denguftroms im Rommiffariate Engelbareszell im hauseutzierect, 1 2 Stunde von Reutichen am Walde, 3 Stunden von Teperbad und 1/2 Stunde rom Marter Wesenufer entsent, wo gleich darauf der Donauftrom eine gewaltige Krummung macht, die Derter Recschbaum und Ich wie halbinsein eine ichließt.

3u bem Pfambegiete geboren ber erft genannte Martt, 23 Ortichaften, 2 Coulen, 191 Baufer und 1259 Greien.

Es befinden fich teine Berge, aber bie gange Gegend if mit tleinen Sligein, Weiben und unbedentenben Woldungen umachen.

Ban dem Martte Befenufer führt eine Strafe burch Rentirchen am Balbe gu der Peberbacher-Poffftrager und durch bie übrigen Ortschaften fabrt wan auf den gewöhnlichen Dibtl= und Feldfahrwegen.

Außer dem fo. genannten Reflamublerbache flieft fonft fein bedeutendes Baffer durch biefen Pfartbegirt, diefer Bach ift 12 Schub breit und ergiegt fich in den Donauftrom.

Mirich von Abeneberg und Traun war im Sabre 1324

der betannte erfte Pfarrer bier, im Jabre 1363 mar Briedrich Enetel, Ranoniter von Florian, auch einer der berühmten bieflandigen Familie, Pfarrer ba, und im Jahre 1417 Beter von Pollbeim.

Martin Deber gu Deb empfing im Jahre 1459 pom Ronige Lobistaus einige Sitter in ber Pfarr Balbtirchen gu Leben , biefes Landaut Deb liegt nicht weit bavom

Alle Derzog Abolph von holftein mit feinen in Schwaben geworbenen Truppen ju Besenufer Unno 1626 fandete, über-fielen bie liftigen Bauern vor Tagesanbruch bie forglosen Golbaten und ermordeten was fie fanden; die Reiterep wollte zwar Widerfand leiften; aber die Bauern locken sie gegen die Graben und Schanzen der Lichtruck bin und machten dieselben untauglich, mehr als 1000 wurden niedergemacht und ber Derzog entstoh mit großer Noth.

# Waldneufirchen.

TITE THE TAX TO THE TA

Ein Pfarrort von 92 Saufern nicht weit vom linten Ufer des Steperflußes und der Straße nach Sierninghofen im Rommiffariate Pall im Traunviertet, davon 1 1/2 Stunde, von dem berühmten Wallfahrtsorte Adjwang 1 Stunde, so weit nach Rifolaitirch und Steinbach am Steperfluße, von Kremsmunstee 3, Sierninghofen 2, und der Stadt Steper 4 Stunden entfernt.

Man halt am Florianitage und an allen Frauentagen bffentliche Jahrmartte, wo fich viel Bolt gu versammeln pflegt.

Wie lang bie Pfart befieht ift unbetannt, ein marmerner Leichenftein mit Wappen und ber Jahrgahl 1550 zeigt im Rirchofe die Aubeftelle bee Chriftoph Boriger zu Steinbach anBu biefer Pfare geboren 5 Ortfchaften , 270 Saufer und

### Waldzell.

If ein Pfarrort von 4r Sanfern am Buge eines Berges im Rommiffariate Landgericht Ried im Innviertel, 1/2 Stunde pon Landeburg und der Strafe, I von Prameth, 2 von Ried und 4 uber bas Gebirge von Friedburg entfernt.

Der Pfarrbegiet enthält 56 Drtfcaften und 338 Sanfer, wo abzunehmen ift, bas lettere febr gerfirent liegen muffen; bie Bewohner beliefen fic auf 1936 Ropfe.

Bur jest weiß man nicht, wie lang biefe Pfarr befiebt;

# Walkering.

Auch Balding genannt, ein Bergicos mit einer Danstavelle und Mayeren im Dorfe gleichen Rahmens, in der Pfarr Bötlamartt und im Kommiffariatsbezirte Balden im Dansrutviertel, am rechten Ufer des Botlafußes und an der Strafe nach Frankenburg binauf, 1/2 Counde von Botlamartt und eine Stunde von Balden entfernt.

Diefes Landgut gebort bem herrn Jofeph Erasmus von Schwarzäugel und ift um 6925 fl. in der landichaftlichen Einlage mit 26 unterthänigen häufern.

Im Alterethume tannte man ben Paul Baldinger, ber im Jahre 1423 lebte; von feiner Familie wird mahricheinlich bas Schloß erbaut worden fenn, fie farb ab, oder wanderte aus, deun im Sabre 1559 befoß bas Sut ein gewiffer Dbernborfer ju Galebad.

#### Wallern.

Ein Pfarrort mit 71 Saufenn am Tratenachfinge und an der Strafe nach Eferding im Rommiffariate Pars im Sausentviertel, 2 Stunden pon Griestirchen und Pars, 1/2 pon Rrengelbach und Magdeleng, I Stunde pon Picht entfernt.

Dafelba befindet fic das Pfarrgottesbaus nebf bem Pfarrhofe, ein evangelisches Bethhaus, welches zwischen Bels, Griestirchen, Eferding und Scharten mitten liegt, die Semeinde befieht aus 160 Familien und dem dorrigen Prediger feit bem Jahre 1782.

Bu bem Pfarrbegirte geboren 17 Ortschaften, 269 Baufer und eine Menschengabl von 1611 Seelen; die Begend
ift meiftens flach, bis auf einige boch liegende Derter; die Dolghäuser und die Saufer des Muflerberges liegen in bergigwaldiger Gegend, nebft diesen ift das Dochholz bemerkbar; der Junfluß, eigentlich Innbach, durchfließt quch einen Theil des Pfaprhegirts und pereinigt fich unweit Fuhrt mit der Trattnach.

Ballern ift icon alt, die Kirche übergab Roprad von Vallau am 26. July 1151 bem Stifte St. Florian, fie blieb eine Bilialfirche nach St. Marienkirchen, murbe erft im Jahre 1721 eine eigene Pfarr, und honoring Frenchlag Ebler von Frevenstein als erfter Pfarrer angestellt. Ulrich von Voll-heim hat im Jahre 1220 einen haf zu Wallern nach Wils Pering gestiftet.

## Wanghausen.

eine hofmart am rechten Ufer des Salzaflußes und ju Unfang des großen Beilhardforftes in dem Pfarr- und Kommiffariatsbezirte Ach im Innviertel, 1/2 Stunde von Burgbaufen und Ach und unweit der Rommerziaffraße nach Bilbebut und Laufen; Reitenhaßlach liegt jenfeite des Flußes nur 1/4 Stunde weit entfernt.

Die Sofmart gebort bem herrn pon Prillmaper, bie porigen Befiger find unbefannt.

# Wartberg.

Ein altes Schloß am Urfprunge bet Feldaiftbaches auf einem Berge in der Pfarr St. Dewalb und in dem Kommiffariatsbezirte Beinberg im Mühlviertel, 2 Stunden von Frepfiadt und 1/2 von St. Dewald entfernt. Gine Kommmerzialftraße zieht fich am Fuße des Berges nach Lafberg und Refermarkt hinab.

Das Schloß beftebt aus verschiebenen gusammen gesetten Baufern, an welche fich die Birthichaftsgebaube ichließen und einen hof in der Mitte haben, der vordere Theil mit zwey runden Thurmen fand im Baffer und zwey andere Teiche ichied ein fcmaler Damm.

Diefes Schloß war bas Stammbaus ber abgeflorbenen Familie der Wartberger und ift von ihnen erhaut worben; Bardmapr ber Wartberger lebte noch um das Jahr 1387. In dem Bauernfriege 1626 wurde hier Pulver gemacht

# Wartberg.

If ein Pfarrort von 38 Saufern an der Strafe von Mauthaufen nach Bobmen und am rechten Ufer der Feldaik im Rommiffariate Saus im Mublviertel, 1/2 Stunde von Pragarten und Sagenberg, 3 Stunden von Mauthaufen entfernt.

In biefem Orte wird am Montage nach Pfingfien Jahrniarkt gehalten, ber von Landleuten ftart befucht wird. Die Gegend ift meiftens bergig und bie Daufer gerftreut, es geboren gu ber Pfare 11 Ortichaften, 205 Saufer und eine Berolkerung von 1170 Menfchen.

Die Pfarr ift fcon alt eine Filialtieche jum beiligen Bengel unweit Wartberg besteht beut gu Tage noch, sie tommt schon in einer Urtunde bes Kloftere Baumgarten vom Jahre 1208 vor, und verfchiedene bekannte Dorfer in biefer Pfarr werden in bem Bergeichniffe der Abgaben Defterreichs genennt, welches ju Ende bes brepzehnten Jahrhunderes verfaße wurde und nachbin D. Abrian Rauch bruden ließ.

Bu ber Pfarrkirche Wartberg haben im Jahre 1483 Molfgang Premfer zu Mühldorf, Leonhard von Sinzendorf zu Daus, Georg Enzinger und die Frau des Wolf Pergheimer verschiedene Stiftungen gemacht, daber zeigen auch mehrere Grabschriften die Ruhrbrter verschiedener Tamilien an, die wahrscheinlich auch was dabin gestiftet haben werden, als: vom Jahre 1556 des Danns Docheneter zu Hagenberg und seiner Gemablinn Elisabeth Stögerinn von St. Beit; von 1575 des Danns von Landau zu Daus und Rapoltenstein, kaiserl. Nath; von 1583 des Georg Frepheren von haim zu Reischenkein und noch mehrere von dieser Familie; devon ift iene des Panns Daimer von Reichenkein vom Jahre 1591 merkwürdig, welcher von einem seiner Unterthauen, der in einem Gebüsche verstedt war, erschoffen wurde.

## Wartberg.

Ein Pfaredorf von 58 Saufern am Rremefluße und an ber Strafe von Rrememunfter nach Rirchborf im Rommiffariate Schlierbach im Traunviertel; men bat nach Ried I 1/2 Stunde, so weit nach Boiteborf, bann 2 Stunden nach Rrememunfter und eben so weit nach Schlierbach ju geben.

Der Pfarrbegirt enthalt 9 Ortschaften , 504 Baufer und

Urnold Graf von Bele, wie ibn Bruschius nennt, fernete im Sabre 1082 bem Rlofter Rrememunfter ben Drt Bartberg und 9 Jod Meder mit ber Bebingnis, ba eine Rirde ju bauen und einen Theil bes Bolfes von Dlieburg, bem beutigen Rirchborf, welches ju weit bavon entfernt wer, mit' feiner Decimation nach Bartberg einzupfarren; Urnold ber Stifter follte lebenslänglich baben einen Mobnort und in ber meuen Rirche eine Buflucht baben, fo murbe fcon in bem Breve bes Papfie Alexander bes III. fiber bie Befattigung ber Reememunfterifchen Befigungen vom Jahre 1178 bie Pfare und die Rirche Bartberg genannt. Otto pon Robr ach den Weingarrebof unweit bem Rremefluße in blefer Pfarr im Sabre 1232 bem Stifte Rrememunfter , man nannte ibn ben Bof bes Leopolds, and befanden fich fcon im Sabre 1448 einige Lebenguter in Diefer Pfart, Die Beinrich Apfeleberg vom Danne von Lichtenftein empfing.

In der Ricche zeichnen fich mehrere Grabichriften aus, Die alteffe mar bes Edlen Ritters Georg von Zwingenfieln vom Jahre 1400, dann fah man in einem Fenfer die Ginzendorfund Premserischen Bappen mit der Bepfchrift: "Banns Ginzenborfer et Ruphemia uxor Unno 1490."

### Wartenburg.

Ein Schloß auf einem boben Berge am Bottafuße, Altwartenburg genanut, mit 14 gerftreuten Saufern in ber Pfarr Oberthalbeim und im Kommiffariate Bottabrut im Sauerutviertet, I Stunde von Botlabrut, fo weit von Untenach und 2 Stunden vom Atterfee entfernt.

Uteber den hoben Berg, wo das mit Bald umgebene Altwartenburg liegt, flibrt eine finftere gebrucknete Strafe weit binauf, ein turgerer Buffteig ift jur Geite angebracht, er gleicht aber einer Benbeltreppe, die jum Bottafluße binab flibrt.

Diefet Schloß gebort bem Brepheren von Reifcach, man genießt hier eine ber fconfien Aussichten in die offlidlichen Ebenen von Botlabrut, um welche sich die Bluffe Ager und Botla sonderbar trummen; Thalbeim, Timeltam und die Stadt liegen auf diefer Blache, burch welche die Salburges- Dofistraße fich mitten burchzieht und burch die Reisenden fiets belebt wied.

Das alte Schloß beftand nach einer alten Abbildung in 3 Abtheilungen, bas Borgebaude hatte zwey besondere Tratte mit zwey runden Thurmen, und den Eingang bedte ein hoher ingespitter vierediger Thurm, nach diesem Gebaude lag eine gemauerte Bogenbrude über einen tiefen Graben zum zwepten Bebaude mit zwey Thurmen, nach welchen wieder eine Brude mit drep Bogen über den Graben lag zu einem auf fteilften Felsen gebautem Schlosse mit einem hohen achtedigen Thurme verseben; der Maperhof und die Wirthschaftsgebaude befanden sich seitwarts auf der Anbibe.

Diefes Schlog batt man flir bas Stammbaus ber herren, von Pollbeim, diefe angefebene Samilie befag es von Unno 909 bis in bas fiebengehnte Jahrhundere, denn in einer

Verwahrungsschrift Contra bas Rlofter Lambach in Betref bes Wartenburger-Landgerichts wird gemeldet: daß Wartenburg einen viel ältern Besit durch alte auf Pergament mit lateinisschen Buchfieben geschriebene Urbarien von 909 und vielen ansbern Dokumenten erweisen könne, als Lambach. Aus dem Geschlechte der alten Pollheim waren ferner bekannt: Pifgrim im Jahre 1073, Bestard im Jahre 1087 und Arnold Pollsbeim von Wartenburg; letterer war Bogt des Klosters Traunstrechen.

Willibald von Pollhelm hielt im Jahre 1431 einen gewiffen abelichen Raspar Göltinger gefangen; ber Landes-hauptmann Reinprecht von Walfee belagerte daß Schloß und wang die Besogung gur Uebergabe; nach der Befrequng des Göltinger nahm der Landeshauptmann die Gemahlinn des Guebefigers Frau Anna von Pollbeim, geborne von Hochenzeichberg, nebft ihrem Gefolge gefangen, und ließ dieselbe erft auf Ansuchen des Herzogs Georg von Bapern und des Erzbielchofs von Salzburg mit ihren Reinoden frep abzieben.

Im Jahre 1496 erhielt auf Anlangen des Bernhard von Vollheim Drobften von Temesmar bie Rappelle der beiligen Maria im Schloffe Bartenburg pfartliche Rechte.

Die herrschaft ift mit 110,750 fl. Dominital-Werth, 4998 fl. 50 fr. jährlichen Einkunften, 463 unterebanigen Gausern und 152,756 fl. 36 fr. Rufital-Rauseprazien in der laubschaftlichen Einlage.

# Wartenburg.

Ein Luficolog am rechten Ufer bes Botlafufes auf ichon ner Sbene, fonft Reuwartenburg genaunt, mit 8 Saufern inber Pfarr Oberthalbeim und im Rommiffariatebegirte Botlabrut im hauerutoiertel gelegen , nur eine tleine halbe Stunde vom Bergichloffe Bartenburg und 3,74 Stund von Botlabrut entfernt.

Diefes Chlog gebort ebenfalls bem Frepheren von Reifchach, es ift nach bem Mobelle von Schönbrunn im Rleinen gebaut, mit etwas Balbung im hintergrunde; burch foone Baumreiben führt ber Beg zu bemfelben bin.

# Wasen.

AND TENDER OF THE SECOND WINDS - I DESCRIPT

Ein Schloß und Dofmart an einem Bache in der Pface Moosbach, im Kommiffariaesbesirte Mauertichen im Innviertel, 1/2 Stunde vom Pfarrorre und der Strafe von Mauertichen nach Altheim, dann I Stunde von Mauertichen entfernt, am Fuße eines langen Berges gelegen, der die nordöftliche Gegend bedt.

Am Montage nach St. Ulrich und am Silvefiertage if in biefem Orte öffentlicher Martt; biefer Ort gebort der graflichen Familie von hablang. Im Jahre 1627 befaß ihn Acharins Frenherr von Tannberg ju Aurolymunfter, und vertaufte ihn einem herrn von Tarberg.

### Wasenef.

Bar ein Schloß zwischen Klamm und Auffernftein in bem Pfarr- und Kommiffariatebezirte Baumgartenberg im Muble viertel . es find nur noch einige Rudera und vielleicht biefe nicht mehr vorhanden, sondern als Baufteine hie und da verwender worben, denn in der beruhmten Bifcherischen Karte

Diagrado Google

vom Jahre 1667 ift es nicht mehr aufgeführt, bie Guite ift ju bem Landgute Auffernftein einverleibt worben.

Bon ben alteften Besitzern find nur befannt : ein gewiffer Blufbard, ber es im Jahre 1440, bann Beit Stethammer Unno 1473 bewohnte, endlich haben es die Sundet und Bald ju Arbing besefen.

### Warenberg.

Altwerenberg genannt, find bie Rubera eines uralem Schlosses in einer Wildnis in der Pfarr St. Beit, Rommissariate Warenberg im Mühlviertel, I Seunde von St. Beit, so weit von Oberneutirchen und Reuwarenberg unweit der kleinen Rottel auf einem Berge gelegen, das dabep befindsliche Dolz heißt das Burgholz und die Gegend herum ift gang mit Wald bewachsen, riefe Kluste sind genug darin, wo die Sonne nie ihre Strahlen hinsandte, um den seuchten kalten Schaner zu verdrängen, nur manches Mahl fürbt das Abenderoth die bemoosten Manerzaken des ehemahligen Schlosses der grauen Rehdezeit, wo jest der Habicht ruhig sigt und den Schnabel schlau im Gesieder versieckt, die eine sorglose Beute sich ihm nähert.

Babrideintich ift biefes Schlog von ber abgefiorbenen aleten Familie ber Bagenberg bewohnt worden; wann es er-bant und gerfiort wurde, ift unbetannt.

# Warenberg.

Reuwerenberg, ein Schlof und gerftreutes Pfarrharf pan 59 baufern im eigenen Rommiffarlatebegirte im Mubloiertel, 354 Stund von Oberneutlichen und St. Beit, t Stunde pen Altwarenberg und 5 von Ling entfernt.

Diefer Ort ift ziemlich boch, raube Binbe blafen fagt fas gange Jahr icharf ins Saar, nur zwilchen Felfen entswiedet bie Sonne ben Barmeftoff, lage rubig Krauter wache fen und Früchte teimen, sonft ift bie Gegend herum meiftens Balb, und war es noch mehr, benn bie Nahmen ber barin liegenden Dorfer enden fich größten Theils mit Golag, als: Amtesichlag, Schölerschlag u. f. w.

Es ift zwar etwas Setreitboben, aber febr mühfam zu bearbeiten benn die Ratur bat ungablige Felfenflicke bingesftreut, und der Urboben felbft besteht aus talten Steinlagen, daber ernabren sich die Bewohner größten Theils vom Flachebaue, der Spinns und Beberen, indeß andere bloß den Dandel damit treiben; die Leinwand ift wegen ihrer Gute und Genauigteit der Arbeit berühmt, auf welches die Landestesgierung vorzügliches Augenmert nimmt, denn sie wird nach Spanien, Italien, in die Türkey und mehrere andere Lander versüber.

Der Charafter biefer Leute ift burchaus gutmutbig, religibs und nur bas gemeine Bolt hangt noch etwas am Aberglauben; es ergabit, bort und glaubt gern in Spinngefell-

fcaften übernatürliche Dinge.

Der Pfaerbeziet ift nicht groß und beftebt erft feit ungefahr 25 Jahren, er enthatt nur 3 Ortschaften, 59 Saufer und 369 Grelen, ber Pfarchof murde einige Jahre fpatre erbaur.

Des Schloß Renwarenberg liegt etwas eben , jedoch boch; bas einen Stock bobe Bebaude beftebt in einen Biered, mit solchem Dofe, bat eine Rapelle , die jetige Pfarretiche mit einem Gloden- und Uhrthurme , einige Dha- und Rüchengareten liegen herum; brep bis 400 Schriete weiter auf einem Berge fand bas alte Schloß, bavon find nur noch die Manesn

und ein bober runber Barttburm librig, der mit ber Emigfeit im Bunde ju fenn fcheint, er tront ben Betterfrablen, und Die Binde beulen vergebens fich mube; Die vielen Ruinen geis gen einen ebemabligen großen Umfang ber Gebanbe an ; nach einer alten Abbilbung waren bie Gebaube unorbentlich burdeinander gefiellt, bavon bas größere S, bas fleinere aber 4 Dadflible barte, Mauern mit Binten, und runben Gereitebliemen fanden, berum, zwen abgefonberte maffine Borgebaube, wovon eines bas Eingangethor bedte, ichienen gur erften Bertheibigung beftimmt gemefen gu fenn , benn die librigen Theile bes Berges find feit und unguganglich; bas Gange mit bem boben Barttburme in der Ditte lag fren, ben bem Eingange Des Coloffes feht noch eine Bobnung des Fremmanne, Urrefte und ebemablige Tortuctammer, von ibm bewohnt, benn bas Landgericht erftredte fich febr weit, und Barenberg mar ber Schredensort bet Berbrecher.

Die herrichaft ift geoß, es geboren baju vorzüglich große und foone Baldungen, wie ber Brunn= und Seernwald an ber böhmischen Grange, sie hatten viel Bilbbret und vorzüg- lich große holgfamme; die Gipfel biefer Baldungen verließen seten ihren Nebeldampf. Diese foone herrichaft gebort dem Derrn Ludwig Fürften von Starhemberg, sie ift um 248,725 fl. Dominitalwerth, mit 11246 fl. 22 tr. fatigten jährlichen Eintlinften, 745 unterthänigen häufern und 354,052 fl. 39 tr. Ruftital-Raufspräzien in der tanbichafelichen Eintage.

Das alte Solof ift von ber abgeftorbenen alten Familie ber herren von Bagenberg ober Barenberg vermuthlich erft dann erbant worden, nachdem ihr wahrscheinliches Stammbaus bas vorber beschriebene Altwarenberg zu Grunde gegangen war; von diesem Geschlechte haben Chaip und Deinrich von Bagenberg im Jahre 1217 gelebt, und Aunrad von Bagenberg über-ließ im Jahre 1393 seiner Schwester Aunigunde ben unwelt bem Solose gelegenen Sie St. Beit.

Bu Unfang des Bauernaufftandes im Jahre 1626 netmen bie Bauern das Schloß Warenberg ein und befegten es;
ale nun bie Soldaten ben 1. September zu Leonfelben über bie Bauern flegren, begaben fie fich gleich nach Warenberg,
fanden aber das Schloß vertaffen und ausgeplundert.

Der einstmablige Beilger der Grafichaft Warenberg, here Erneff Ridiger Graf von Starbemberg, hat sich für den Staat fo unsgezeichnet, daß er nicht genug gerlibmt werden kann; befonders als er im Jahre 1683 Kommandant der Stadt Wien wat, und den 300,000 Wann farten Frind der türkischen Urmee, welcher vom 16. Juny bis 12. September die Stadt belagerte, ungeächtet ber vielfaltigen Stürme, Minntern und grimmigen Anfallen besselben, die Stadt fandhaft beschiefes fan alle Starbemberge vor und nach seiner zeichneten sich im Retegs- und Staarsdienste vorzüglich aus

### Weeg ober Weng.

in der Pfare hoffirden, Kommisariotebeziete Roich; im Dausrutolectel, 152 Stunde nörblich vom Marrotte und der Strafe gegen dem Trattnachfuß ju, die Dominitalgijte ift jur herrschafe Roich teinverleibes die urspellnglichen Besiter-find un-

1 5 12 101 E . 1. 1 . 20

### Beegleithen.

miffariatobegiete Ried im Annviertel , eine Beine Salbe Stunde

bapon füblich entfernt. Das Schloß ift mic einer Raucke verfeben und gehört der gräffich Tartenbachischen Familie; ver Altere besaß es die Familie Abam, bann über 200 Jahre tie Maprische Familie.

### Wehrnstein.

Dder Wernstein, eine Hofmart und Pfarrort mit 32 Baufern, einer Riche, einem Wasserzollamte und einem sehr alten Schlose am rechten User des Junfußes im eigenen Rommiffariatsbezirte im Junviertel, 1/4 Stunde von der Straße, die von Scheerding nach Passau flibrt, 1 Stunde von Schraße, die von Scheerding nach Passau siber, 1 Stunde von Schartenberg und 1 1/2 von Vassau oder Scheerding entsernt; gegen über am linten User sind mehrere Haufer, in der Leichen genannt, und auf dem Berge sieht man das berühmte und sehr große Schloß Neuburg am Inn, wegen welchen viele Kriege zwischen Defterreich und Bavern geführt wurden; langs dem Inn hinauf sidlich erblieft man die Stadt Scheerding am rechten User, den Schasberg und die Salzbursger-Sebirge in blauer Ferne.

Der Pfarrbegiet enthalt 14 Drefchaften, 148 Saufer,

Sanns Vild ju Baumgarten war Burghuther am Bebenfiein, er fiftete im Jahre 1414 ju bem Gottesbaufe anba imm Jahrtage.

# Weichssteten.

Ein Pfarrort im : Kommiffariate Glerning im Traunpiertel, lints abfeitig von der Rommergialfrage, die von Lofenfteinleithen nach Gidwend und Renbofen fibrt, I Stunde von Lofenfteinleithen, i 1/2 von Rentirden und 3 Stunden von Steper entfernt; zu biefer Pfarr gebort nur ein Dorf, butd welches ein Fahrweg nach Reutirchen führt, tor haus und eine Bevölftrung von 677 Menichen.

### Weibern.

Ein Pfareborf von 40 Baufern gwifden Daag und Miftere. beim am Trattnachbache im Rommiffariate Mifferebrim im Sanerufpiertel , man bat nach Mifferebeim nur 1f2, nach Soag und Rottenbach I, und nach Gaepolibofen I 1/2 Stunde gu geben. Beibern liegt in einem angenehmen fruchtbaren Thale , burd welches ber Trattnachbad fliegt , und febr reigende Benbungen nimmt burd Gebuiche aller Urt, bie gur Abfühlung freund. lich laden ; biefes Thal umgeben ju bepben Geiten abmechfelnte fleine Bligel , nebft ber Trattnach burchwallen noch ben Pfarts begirt in verfchiebenen Richtungen ber fo genannte Dalfrage, Grosbammer- , Detenbacher- und ber Binferbach , fie find gwat unbebeutenbe Bache, aber ben anhaltenbem Regen werben fit gefabelid und frerten bie Rommunitation. In bem Dorfe Somertarub fand vormable ein Schlog, auf gleiche Mrt in bem Dorfe Dofreit ein foldes, bas Burgfall genannt; vielleicht ift biefes bas Schlog ber Eblen von Beibern gewesen, welche bie Monumenta Boica anflibrt. Un Balbungen geichnen fid nur aus : bas Reiterholy, ber Reiter- und ber Comarifdader.

Der Pfarrbegirt enthält 26 Ortigaften, 230 Baufer, und eine Boltsjahl von 1336 Meniden.

Bon bem Bauerntriege 1626 ber ift eine Au (bie Bie berau) mertwilrdig geworden, fie hatten ba ein großes Lagn uncerhalten, und fie jum Berfammlungepunkte gewählt, nach bem

Berlufte ben Lambach theilten fic bie Bauern in been große Lager, welche in ber Beiberan, ben Eferding und Gmunden aufgeschlagen waren, erfteres war das vorzuglichfte und blieb auch bas lette.

und am 16. July 1806 bas Wirthebaus allein burch einen Betterfchlag in die Afche gelegt worden.

## Weidenholz.

Ein Schlof und Braubaus in ber Dreichaft Belbenbolg mit einem Teiche umfangen, und an der Pofiftrage von Ling nach Vaffau ober Scheerding, im eigenen Rommiffariatebegirte und in der Pfart Waftentirchen im hausentviertel gelegen, am liuten Ufer des Afcachluges nur 400 Schritte von Baigentirchen, und 2 Stunden von Peperbach entfernt, in einer ebenen fruchtbaren Gegend,

Das Solog beffehr aus verschiedenen Gebäuden, welche ein Biered mit einem eingeschloffenen großen hofe bilden, und auf zwen Seiten sehr feft gebaute Rundellen hat ; wisichen bem Schlofferiche und dem Afdachfluße lauft eine Erdzuns ge, und auf der andern Seite befinden fich bie Wirthschafts- gebäude.

Diefes Schipf fammt ber herrichaft gehort bem Berra Grafen pon Gavafini, fie fant um 197,775 fl. Dominital= Raufewerth, 9, 335 fl. 46 ft. ighrlichen Eintlinften, 618 unter-thanigen Baufern, und 325, 470 fl. 6 fr. Rufital - Rauft= pratien in ber landschaftlichen Einlage.

Beidenhols mar bas Stammhaus ber herren von Beibenhols, ober Beidenholger, pon ihnen erbaut, Mirich von Beibenhols nahm es im Sahre 1276 von bem herrn' von Schaums burg ju Leben. — Im Jahre 1598 haben bie Vormunber bee feligen Achas von Lofenftein, bamabligen Belger von Beibenhols, einige Bürgerhanfer im Martte Baigentirchen, die bem Brepheren von Dafchelrein geborten, gegen etliche Unterthanen eingewechfett, wodurch ber jum Theile an Majchelrein geborig gewesene Martt Baigentiechen völlig an bie herrschaft Beibenholz tam.

### Beier.

Ein Schlößchen am linten Ufer bee Kremeflußes in ber Pfarr Remathen Rommiffariatebegirte G'fdwend im Traunviertel, 1/4 Stunde vom Pfarrorte, I Stunde von Reuhofen, und 4 Stunden von Bels entfernt.

Diefes Schloß gebort bem herrn Plant go Ling, es war vormabte Rrememinfterifc, ein niebliches Sebaude mit vier Eathurmen mitten in einem vieredigen mit einer fconen Sal- lerie verfeben geweften Bergarten, ber wieder mitten in einem Teiche ober Berer lag, die Segend ift fehr angenehm und fruchtbar.

Man vermuthet, daß biefes Schloß die herren von Moser erbaut haben, weil sie fich herren gum Weper schrieben, Ortholf Moser am Beper wird schon im Jahre 1385 in Urtunben gedacht; Erasmus Moser am Beper, herr zu Eggendorf, hat dieses Sut im Jahre 1517 bem Georg Sieghart zu Leom-bach verkauft; zu welcher Zeit es nach Leombach, das nicht weit bavon liegt, einverleibt und nachmahls ein Losensteinisches Leben wurde.

made as and mid for our

terements a non ebuch estantiale.

#### Weier.

Ein Solos am Traunsee in bem Pfarrs und Kommissriatebeziete Gmunden, 1/2 Stunde bavon entfernt, im Traunsviertel, man hat i Stunde nach G'schwand und i 1/2 nach
Et. Konrad zu gehen, es liegt am Fuße der Boralven des
betannten Traunsteins, und gehört in der Frenischen Waisens
siferung; das Gebäude war groß und weitschietig, hatse einen
vierestigen Dachthurm mit Uhr und gegen über frand eine
runde Rapelle, ein Seitentratt und zwen Mauern schoffen eisnen Hof ein, ruckwärts war wieder ein schones Wohngebäude,
ein welches Wirthschaftshäuser anbingen und einen vierestigen
Hof bildeten, das Ganze lag hart am Traunsee.

Abraham von Robrbach foll es vom Grunde auf neu er-

### Beier.

Ein Warkt im Eisenerzgebirge am Ennefinge mit Stablund Eisenhämmerwerken, einem hauptgewerbichafte-Inspektorate
und einer unterlegten Poffation mit 140 haufern, einer Pfarrkirche, Schloffe und Brauhause im eigenen Rommissariatsbegirte im Traunviertel; die Vofffraße von Steper nach Altenmarkt in Stepermark ift 1/2 Stunde westlich entfernt, man
hat auf berselben nach Altenmarkt bennabe 4 und nach Stadt
Steper 8 Stunden ju geben, öflich führt eine Rommerzialfraße 1 1/2 Stunde und so weiter nach Beibhosen in Niederbferreich, dann wiedet eine süblich nach hollenstein.

Diefer Marte ift wegen ben vielen Grable und Ellenarbeitern weit berlibmt, Die Ratur bat aber auch Relfen ofne Ende hingeftellt, wo das Erz gewonnen wird; Bafferfälle brausen boch von beschnepten Felfensachen in schwarze Abgrunde hinab, wo es ewig dämmert und nie ein Blumchen ftand; zwischen solchen mit Bald umbrangten Klivpen muß der Mensch in das Eingeweide der Erde dringen, unter Lebensgesohr seinen Nahrungsverdienst mubsam suchen, und sehr oft seine pergebene lange Arbeit bedauern,

ten, 21 Squien und 535 Baufer, in welchen 4137 Menfen wohnen in noon dan id tim merden 2137 Men-

fin Sabre: 1532 10g ein Theil der turtischen Streifpartep nach Beber, verheerte die Rirche sammt dem Martee und
verbrannte ibn tulent; diese Barbaren folgten den Ennsttuß
binauf durch den Pfaffensteig bis in's Sattelhaag, wo sie wegen dem engen Vasse und der Segenwehre nicht weiter tonnten, denn die Sebirgsbewohner versammelten sich, versperrten
ihnen den Ruckweg, und schlugen mit solcher Tapferteit den
Beind, daß nur wenige zu den großen hausen nach Riederöfterreich zuruck tamen.

# Wenerek.

Ein Pfarrort mit einem Coloffe am Atterfee im Rommiffariate Rammer im Sausrutviertel, I 1/2 Stunde foon Schörfling, 4 von Botlabrut und 2 Stunden von St. Georgen über ben See entfernt.

Der Pfarrbegirt enthält 7 Drifchaften , 176 Baufer und eine Bevolterung von 967 Menfchen.

Das Schlof und Landgut gebort dem herrn Grafen von Rhevenhuller, es ift nur um 1775 ft. Dominital-Werth, mit 91 ft. 4 tr. jahrlichen Gintunften, 38 unterthanigen

Baufern und 3374 fl. 22 fr. Rufiftal-Raufepragien in ber

Das Solifden inebefonbere mar gang nieblich mit bopreften Reiben Kenfern verfeben und mit Rinamauern Biered umfoloffen, an jebem Ede fanb ein niebriges Thirmden; wer es erbaute ift unbetannt; Ebriftonb Rhevenbuller, Graf gu Frankenburg, forieb fic and herr ju Beperet im Jahre 1671; biefes Solofden liegt am Gee, bie Rirche und librigen Baufer etwas gurlid, bie Ausficht auf ben Gee und bie jenfeitige Segend ift unbefdreiblich foon, euf feinen Gilbermogen burchtreugen ben Gee allerley Rabrienge icon von ber frubeffen Morgenbammerung an ben gangen Sag binburch, und felbft benm Mondenlichte waat fich ber tubne Denich auf feine triigende Blade. Das Land gegen liber beschäftigt viele Banbe feine Rrlichte ju ernten , und ift mit foonen Baufern, Rirden und Coloffern überfaet, aber blidt man gurud in bie finfterarline Relfenwand, in bie Rtliften, mo ber Balbbach beraus foaumt , und auf bem Steinpfade von Gis erftarrt ber Banberer fich berab bemubt, beffen Souch noch am marmen Ufer in Sonee friert, bann lauft eistalter Schauet liber ben Leib berab, und man wunfct fich in iene milbere Sone binuber , benn bie gange Pfarr Beperet ift voll Berge und Balbungen , fie find ble Borfprunge ju bem Steinge. birge, welche Stepermart und Defterreich fcheiben ; ber to ge= nannte Rlausbach ift unbebeutenb , die Baufer ber 7 Dets Schaften liegen meiftene febr gerftreut auf Bergen und in Rtufe ten; außer einem einzigen Sahrwege von Schörfling ber, führt gar teine Strafe ju Land; man muß nur ju Sug ober auf bem Gee babin gelangen.

# Beifertsberg.

Ein Sologden auf einer tleinen Anbobe unweie Baigentiechen im nahmlichen Pfarr- und Rommiffariatsbegirte Beidenholg im Saugentviertel; nur 1/2 Stunde von Baigen- Birchen und ber Dofftrage nach Poperbach entfernt.

Beitertsberg ift ju Beidenholt einverleibt und gebort bem herrn Grafen von Savasini; bas Schlößchen besteht aus einem Stockwerte ohne Prunt und Ansehen, wie ein Landbaus mit Birthschaftsgebäuden versehen und mit Mauern umfangen, rings umber liegen fruchtbare Felder. Dieses Sut geborte vormable bem Frepberen von Plant, davon war Jeremias Plant schon im Jahre 1391 bekannt, ein anderer Jeremias Plant lebte Anno 1453, er bekam von Sanns hörleinsberger zu hochaus ein Sut am hocholzleben und eines in der Thann, bepde iu der Pfarr Steinerkirchen.

# Weilbach.

Ein Pfarrort gang einsam gwischen Bergen eingeschloffen ing Rommiffariatsbegirte Pfleggericht Obernberg im Innviertel, 3/4 Stunden von Merschwang, r 1/2 Stunde von Obernberg und bem Inn, 2 Stunden von Altheim entfernt; jur Rieder- ober Scheerbingerftrage hat man t Stunde ju geben.

Beilbach liegt an einem Mublbache; ber Pfarrbegirt bat 3 Stunden im Umfange, man gablt barin 20 Ortschaften, x10 Saufer und 775 bis 800 Menfchen, 1 38

# Weilhard.

eine Bugebor ber herrichaft Randeredorf.

Baldung, welche ber fo genannte Beitharbforft, eine große Baldung, welche von Radrgund länge bem Salzafuße hinab bis zur Bereinigung mit dem Innfluße fich binzieht; nabe gegen dem Inn trift man mehrere Derter und Durchschäge an, aber von Radegund öftlich bin ift noch undurchdringliche Waldung.

Die Raiferinn Aunigunde erhielt im Jahre 1002 ble Derrichaft Randersborf- und Beilhard als Morgengabe, das mable beftand ber Landbeziet Beithard größten Theils in eisnen ameit ausgedehntem Walbe, in welchem an wenigen Derstern heurbarte Guter angelegt waren: Die Raiferinn trat dem Bisthume Breffing im Jahre 1025 einen großen Theil bede feiben ab, welcher in der Bolge verschiedenen Lebensleuten zusfall, und die baperifchen Bergoge machten nachber ein eigenes Laudgericht daraus, das im fünfzehnten Jahrhunderte ber Pfiege zu Braunau einverleibe wurde.

## Weinberg.

Ein Schloß auf einem Berge mit einem Brauhouse und einigen jum Martte Refermartt tonscribirten Saufern am Beifrisfinge in der Mart Refermartt, im eigenen Kommiffariatsbeziede im Dubtviertel, der Martt Refermartt liegt am Jufte
des Berges, man hat 2 Ceunden nach Frepftada, so weit
nach Wartberg, 1 1/2 Stunde nach Guttau, und 6 nach
Ling oder Enns zu geben.

Beinberg gehört dem herrn Grafen von Thurheim, die herrschaft ift um 282,825 fl. Dominitalwerth, mit 10,360 fl. jährlich fatirten Eintluften, 802 unterthänigen häufern, und 339,618 fl. 59 tr. Ruftital-Raufsprägien in der lands fcaftlichen Einlage.

petce Ringmauern, fünf Thürme inwendig, und mehrere Streitthurme an ben Ringmauern; ber Berg, auf welchem bas
Schof finnd, hatte wieder eine bobe Ringmaner mit 8 runben Thürmen, und das runde Borwert abermobls eine kleine Ringmauer und einen Borthurm; eine Rennbahn und niedlide Garten lagen in diefer Festungsabtheilung, dann war der gange Berg mit weitschichtigen Festungsmauern und Graben befesigt; spanische Reiter und eine Zugbrücke verschlossen den Eingang. In diesem schonen seinen Schosse befand sich ein Archiv, in welchem sur die vaterländische Geschichte mertwiltebige Schriften verwahrt worden sind.

nate Bueble in von Belting befaß basfelbe fcon im Sabre 1371, und Chriftoph von Belting fiftete im Sabre 1488 jur Pfaretirche Refermartt imen emige Dieffen.

Beinberg hat im Jahre 1610 bon ben fo genannten Bagerifchen Truppen fehr viel gelitten, wie ihnen ju Frepftabt bas Quartler verfagt wurde.



# dan sim kulas menis **Weinberg, in bild** als

Gin tleines Landgut oder Frenfig unweit Dilbrechting in Bet Pfarr Oblforf and in bem Rommiffarlatsbezirte Dre im Trannviertel , zwifchen bem Aurachbache und bem Traunflufe.

Diefes Landgut gehört bein Derrn Somargangel, es if

um 3400 fin Raufewerth mitny unterthänigen Saufein in der landfchaftlichen Einlagen

# Seles in a comma Beifendorf.

Gin Kleines Schloß und Landgut nebft einem Braubausfe am rechter Ufer des Mattigbaches in der Pfarr Landsburg, Kommiffariatsbegirte Ried im Innviertel, I Stunsde von Landsburg und fo weie von Westmach entfernt; dies fes Schloß liegt auch nicht weit vom Ruchelberge an großen Waldungen, und gehört bent Frepherrn von Immsland, vormable hat es Zotten von Pernert beseßen.

#### erizu in beserpakturydiaurek uni generale bet berein berei Begin ben aput **Weingarten.** ein ierist die na

Sft eine Dominitat-Gute von 35 Baufern ben Ling in ber Pfarr Borftabe Ling und Kommiffaciatebegiete Ling im Sausenkviertet i fie ift gur Derrichaft Steperet einverleibt und gebort dem herrn Grafen von Beifenwolf.

# Weissenbach.

Ein Moote und Dfarrort von Tam gerftrenten Sanfern mifchen bem Meifennen Rarrenfinge und dem Beifenbache an. ber Rommerzialftraße nach Arbeebach in: Nieberöftrerich, im Rommiffariate Ruccenftein im Mibboiertel, I Stunde von Königewiefen und fo weit von Weiterefelben entfernt, jur nie-

beeöfterreichischen Srange bat man 2 und nach Frenfabt 6 Stunden ju geben. In biefem Orte wird am 6. Dezember jabrlich Martt gehalten. Es gehören ju dem Pfarrbezirte 16 Ortschaften und 280 Saufer, in welchen 1655 Menschen besichen worden sind.

Diefes Weiffenbach wird in bem Befattigungebriefe bes Bergogs Leopold ju Defferreich und Stepermart über bie Befftungen bes Klofters Baumgartenberg im Jahre 1209 Wiz-renbach genannt.

o frigeringeringer . co f

#### . eine Korn von eine gestellte der Gereite. Die Beiffenbacher von eine Gestellte Bestellte keine Gestellte gestellten

Ein fehr gerfreutes langes Pfarrborf ben Biberfchlag und bem großen Sternwalde, 2 Stunden oberhalb Leonfelden an ber Strafe nach Böhmen, im Rommiffariatsbezirte Barenberg im Mublviertel, I Stunde, bon ber bomifchen Grange, 6 bis 7 Stunden von Ling entfernt.

eine Bevölterung von 1913 Geelen.

Die Leute nabren fich meiftens vom Flacebaue, der Spinnerep und Beberet, in Beiffenbach felbe wird ein ftarter Leinwand-, Tifchzeng- und Zwischhandel getrieben; diese Baaren werden in die entfernteften Länder verführt; man tann an den Beswohnern dieser Pfarr eine vorzügliche Gutmuthigteir ruhmen, gesellig im Umgange und für Freundschaft sebr empfänglich; auch ift die Gegend fruchtbar, nur schabe, daß die Ratur nicht weniger Felsenkeine als im übrigen Mühlviertel dabin bestimmte und noch so viele Balbungen herum behalt, die ein raubes Klima unterhalten.

Die Rirche Weißenbuch ift fcon febr ale, fie geborte gu bem großen. Pfarrbegirbe . Grametfletten , ben Ubalrich im Sabre 1170 unter gewissen Bedingnissen bem Bischofe von Passau übergab; damabis war die Menschenzahl noch sehr gering, sie tam im Jahre 1240 zu dem Rlofter Wilhering und wurde im Jahre 1292 als eine Fitialtirche zu Leonfelden angewiesen. Als die Schweden im Jahre 1645 unter Torfiensohn im Niederösterteich waren und rückwärts durch Böhmen in Oberöstereich einzudringen den Antrag hatten, wurden in aller Eile die Pässe den Weisenbach verschanzt und besetzt, aber glücklicher Weise umsonft.

# Beiffenberg.

Ein Schlof und Ort mit 14 Baufern am Rremefiuse und unweit ber Traun in ber Pfarr Renhofen im eigenen Kommiffaciatebegiete im Traunvientel, 4 Stunden von Ling entfernt.

Das Schloß beftand aus verschiebenen Gebäuben auf einer Anbobe, ein vierediger Thurm ragte ernftlich beroor und Ringmauern umschlossen die Gebäude; diese Mauern hatten mehrere Bach- und Streitthurme in ihrem Kreise; am Buße biefes Schloßberges fließt der Kremeftuß vorben, an welchem mehrere. Dauser fteben.

Diefes Schloß und die herrschaft gehört dem löblichen Stifte Kremsnünfter, sie ift um 91,900 ff. Raufswerth, mit 4109 fl. 37 tr. jährlichen Eintunften, 191 unterchante gen Saufern und 74,899 fl. Rufital-Raufspeazien in der landschattlichen Einlage.

Dbgleich Rrememilnfter zwei fo genannte herrenhnben an bem Bleinen Bache Scalaha vom Raifer Aenulph im Jahte 888 ju ichenten bekam, fo ift boch nicht biefes Schloß hier- mit verftanden, welches viel fpater erhaut wurde; die Be-

schichte fagt: Sealaha fag in ber Graffchaft bes Arbio, biefet Bach, ber I Stunde von Reuhofen floß und fich gegen über dem Schlosse Beißenberg in den Kremefluß erzoß; er soll noch den Rahmen Sala führen. Eine hube, Derrenbube, Huba ober Manus ift ein: huf Landes, Falte gibt die Größe auf 60, Schmid aber auf 36 Boch an; die Bernennung von Mansen findet man in mehteren altern Schriften; huben find noch heut zu Lage in Niederbferreich, Stepermark und Krain bekannt, sie euthalten aber den weitem nicht diesen großen Flächenraum.

Bon den alteften Besitzern des Schlosses waren im Jahre 1217 Colonus von Beiffenberg und im Jahre 1353 Runisgunde herrinn von Beiffenberg bekannt. Im Jahre 1507 ichrieb sich Bolf von Bolkerftorf zu Beiffenberg, er ftarb Unno 1552 und liegt zu Florian begraben; in der Grufe zu Beiffenberg felbst liegt Wolfgang Bilbelin herr von Bolkersborf und Beiffenberg, der Letzte bieser Familie, begraben, wie ein Leigenstein vom Jahre 1616 anzeigte.

## Weiffenfirchen.

Ein Pfarrort an ber Salgburger-Grange unweit ber Botla im Rommiffariate Rogel im Sausrutviertel, man bat x Stunde nach Frankenmartt, it nach Oberhofen und 3 Stunben nach Strafwalchen ju geben.

Den Pfarebegiet enthält 17 Ortichaften, 1192 Baufer und eine Bevolterung von 908 Denichen.

Beigentichen wird in ben Rarten meifens unter ben Rabmen St. Margarethen angemertt; man genießt bier eine weite und febr angenehme Aussicht. Bon bitfem Pfarrorte führt ein Seiten-Dorfmeg nach St. Groegen und Frankenmarkt

bie übrigen Ortschaften find nur durch ichlechte Dorfwege unter fic verbunden; in dem Dorfe Freudenthal befindet fich
eine Glasfabrite, fie liegt in einer Bergichlucht und ift von
dem Beißenklichner- und Lichtenberger-Forfe umgeben, von da
führt ein Dorfweg zur Dofftroße nach Frankenmarkt und ein
anderer nach St. Georgen, endlich fließt bep diefer Glasfabrite ber so genannte Goldbach vorben, der in der anftoffenden
Baldung entspringt, dann fließt bep der Mible des Dorfes
Reittern ein Bach, die Schrengl genannt, welcher aus den
Dondfeer-Baldungen tommt und fich in die Botla ergießt.

# Weißfirchen.

If ein Pfareborf mit 25 Baufern am rechten Ufer des Traunsuses im Rommissaiate Eggendorf im Traunviertel, auf einer guten Kommerzialftraße i 1/2. Stunde von Bels, t von Puting, 4 von Sbereberg und 5 von Ling entfernt, dann flibrt sübstlich eine Kommerzialftraße liber den Damethnerwald nach Alhaming und Nenhofen, man tann auch auf dieser Straße entweder nach Steper oder Enns gelangen Als im Jahre 1809 die Brücke ben Stereberg zerflört war, schickte Napoleon einen Theil seiner Reiterep ben Wels liber die Traunbrücke nach Weißentirchen und auf der Straße nach Ebersberg hin, wodurch der Frind den Destereichern unvermuthet in Mücken tam und sie zum Abzuge nörbigte, sonst wären die durch die Stensberger-Brücke abgerissenen teindlichen Truppen am rechten Ufer des Traunstußes gänzlich ausgerieben worden.

Der Pfarchegiet enthält 7 Ortigaften , 216 Saufer unb

Die Pfarntliche ift fcon alt, benn Papft Alexander be-

flateigte burch ein apofiolifches Breve bem Rloffer Rrememinfler alle Pfarrepen , Rirchen ic. im Jahre 1179 , barunter war auch die Pfarr Boigentirchen jest Beigeifeden genannt.

Eine Grabfdrift barin vom Jahre 1547 geigt bie Rubes ftelle des Sanne Purchinger ju Siegharting, Dibach und Bierberg an.

### Weitersdorf.

Bar ein Schlof in-einem Leiche am Sippbache und unweit ber Strafe von Wels nach Steper, jest ift es ein Bauernwirthebans int gehort nach Aremsmunfer, in ber Gemeinde, Pfarr- und bem Kommisariatsbezirte Eggendorf im Ltannblertel.

Deto Mofer ju Weber forieb fich im Sabre 1451 Detr ju Eggendorf und Beitereborf.

## Weitersdorf.

Ein Dorf und Dofffetion am rechten Ufer bes tleinen Sufenbaches auf bei houveffrege von Ling nach Frevfiadt, swifchen Reumarkt und Galineutitchen, in der Pfart Galineustirchen, Rommiffariate Riedet im Muhlviertel, 4 Stunden von Ling und fo weft von Frenftadt entlegen, 1/2 Stunde feitwärts liegt hagenberg und so weit auf der andern Seite gegen Erogen-Susenbach zu Rieded.

Ben biefem Orte ift Folgendes mertwirdig: Um 26. Junp 1809 Fruh tamen von Gallneutirchen ber ben 300 baperifche Reiter und 4 bis 500 Mann Infanterie unter Ans

führung bes bayerischen Generals Frevberen von Raglovich, sie ruckten durch Beitereborf auf der Landftraße fort, um den Defterreichern zu Neumarkt einen Beinch zu machen; als sie gegen das Dorf Görschata tamen, zogen sich die öfterreichischen Borpoften langsam zurück; es war böhmische Landwehr, sie verdarg sich in die vielen Gebusche und Malden, die an der Straße eine ziemliche Länge fortlausen; die Bayern abndeten noch nichts von naben Feinden und zogen ruhig in dicken Reiben auf der Landftraße fort, als plöslich aus allen Schlupfwinteln in den Gebuschen und Wäldern auf sie Feuer gegeben wurde, welches unter ihnen eine solche Ueberraschung bervor brachte, daß sie auf der Stelle umtehrten und nach Gallneutirchen zurück eiten.

# Weitersfelden.

Ein Mortt und Pfarrore mit 38 Saufern an bem Balbaiffluße im Kommifariate harrachethal im Miblviertel. Dier
durchkreugen sich 4 Straßen, eine nach Arbesbach in Riederösterreich, die andere führt nach Libenan, die britte nach Sandel
oder Frenfadt, und die vierte nach Gutean u. s. w.; man
bat ihr Pofifation Frenfadt 4, und jur niederösterreichischen Gränze 2 Stunden zu geben, der Dre liegt ganz im Gebirge
mit Balbungen umgeben, in welchen sich Glashutten befinden,
nur die Straßen machen ihn lebhaft, und es werden am Montage vor St. Ulrich, am Montage vor Bartholomäi, und am
Martinitage öffentliche Märkte gehalten, welche viele Landleute
besuchen.

Der Pfarebegirt enthält 13 Ortichaften, 202 Banfer , und eine Bevolterung von 1171 Dienfchen.

Die Balbaif entipringt norboflich im Reidenfteiner=Balbe,

und vereinigt fich ben Beitersfelben mit ber Schwarzaif, einer Duelle aus bem Freywalde ber; Unterhalb Martereborf erhalt ber Fluß ben Rahmen Balbaift, von wo er ben Donauftrom queilt.

Janne von Rapell fing im Jabre 1337, die Pfarr St. Leonbard an firten an, ba er nahmlich einen Priefer fundirte, damable entftand die Pfarr St. Leonbard, und auch die Pfarr Beiterofelden.

### Wels.

Eine Lanbesflichtliche Stadt mir Borftabten, 438 Baufern, 3,738 Einwohneen, 2 Pfarrtirchen, 2 Schlöffern, und versichiedenen Reingebauden, mit einem t. t. Rreisamte, Detanate, t. t. Banto = Befallen = Inspectorate, und t. t. Wasterfeberante ic. am linten Ufer bes Traunfußes im eigenen Rommissfariatebezirte im hausrutvierrel gelegen, 5 Stunden von Ling, 3 von Lambach, 2 1/2 von der Scharten, und 4 von Grieß= tiechen entfernt.

Die Stadt liegt mitten auf der fo genannten Belferheide, er ift ein febr betriebfamer Ort, der wenige feines gleichen bat, besondere wetden viele Geschäfte an den Bochenmartten, die alle Samstage find, gemacht, und man darf sagen, daß an diesen Tägen die Setraid - Dreise fast für gang Defterreich ob der Enne bestimmt werden; aber nicht nur Getreide, sondern andere Bitenatien und Naturalien aller Art, auch viel Horn-vieb, Schweine und Pferde werden zu Martte gebracht. Endlich sind die großen Obstbaum-Märtte im Frühjahre und herbste einzig, es werden hier mehrere Tausend Stücke vertauft, und verführt. Auch werden zwey Jahrmärtte gebatten, der erfte fangt am Samstage in der Bitt- oder so genannten Kreuzwoche

an, und bauert bie Montag, ber zwepte fängt am Cametage nach Maria Geburt an, und bauert einige Tage der fünftigen Boche, ift aber auf 8 Tage vor- und 8 Tage nach Maria Seburt previlegier. Bu bem werben auch bep der fadtischen Mauth- fation zu Laben eigene zwep Pferdmärtte im Jahre gehalten, nahmlich: am Connenwendtage, und 14 Tage nach Michaelis.

Bets bat ein febr gefälliges Unfeben, der Plat ift lang und breit, er ift baburch noch mehr verschönert, bag bie Saupe- wache, welche im obern Theile bes Plates mitten fand, weg- gebracht murbe.

Eine privilegiete Kattunfabrit upter ber Firma Bogl und Sobne marbe vor einigen Jahren aus bem Boralbergifden nach Wels verpflangt; Bogl ift ein Schweizer, und bie meiften baein arbeitenden find Schweizer, sie verfereigen febr fcone Waa-ren. So werden auch auf 2 Aupferhammer und einer Papier-mubte viel Waaren erzengt.

Bu bem Begiete Bele gebbet die Stade und mehrere Dettet, bie unfammen 963 Baufer, und 7:93 Menichen gablen, bie Sugend wird in 3 Schulen, nahmlich in der t. t. haupt- und Madchenfchule, und im Dorfe Laden unterrichtet.

In diefem Beziebe find and been Soloffer, nahmtich Lichtened im Dorfe gteichen Rahmens unweit bem Traunfluße, wo eine Lombat und Metallmaaren Fabrife besteht, sie lieferte verschiebene schone gute Baren von Besting und Glodenmetall, und ber in selber erzeugte Lomback, ift von vorzüglicher Schönheit und Gite, es ift eine bathe Stundenvon ber Stade entfernt. — Das Schloß Buchberg im Dorfe Buchberg liegt 3,74 Stunden weit junachft der Scharteners und Eferdinger Strafe, endlich bas Schloß Bernau auf ber Deibe lints von der Strafe nach Ling allegen.

Bon Dofen ober Landgutern geichnen fich aus : der Dofebof außerhalb der Stadt an der Griestirchner - Strafes bann das fo genannte Mutibaidichtogen unweit der Strafes wifchen Wels und Marchteent bem herrn Anton Karl haferl, Bester ber Herrschaft Wimsbach, Neidharting und Lindach geborig ein schones, vor wenigen Jahren aufgerichtetes Sebäude, wozu 100 Joch heibegrund gehören, und vom Stifte Lambach in der Absicht vertauft wurde, um die Urbarmachung zu beschleunigen; Franz Graf von Secau zu Würting stellte nicht nur das Gebäude ber, sondern verwendete viele Kösten zur Fruchebarmachung, allein er war nicht im Stande in so turzer Zeit der Abssicht zu entsprechen. Das Schlöschen Sisse nach Ling, und so sind noch mehrere bedeutende Gebäude, die sich auszeichnen.

Bir tommen nun auf bie fo bemertenewerthe Belferbeibe felbft, fie ift eine große uber 6 Stunden lange, Tunb 2 Stunden breite Slade, burd welche bie Dofffrage bon Cherdberg ober Ling über Bele, Lambach , Galeburg und Dunchen führt; biefe Beibe mar por so bis 60 Rabren noch fo wift und bbe, wie eine unfruchtbare Steppe in Rorben ; ber Grund befieht aus Ries, Scottergrund und bat nur eine geringe Erbbrbedung; ber größte Theil iff nach und nach in lachenbe Bluren verwandelt worden ; es gibt bier viele Lerden ; biefe Brühlingebothen fowingen fic unter unaufborlidem Singen boch empor , und erweden bie Ratur vom Binterfolafe; aber birfe; Ropfchen voll Gefang ju gerbruden nennt man bier bae Recht bes Lerchen=Bange. 11m Bels if die Deibe fruchtbar, aber gegen . Darchtrent ju unbolltommen; in alteren Beiten bat -man biefe große Blache gemeiniglich gu Teuppenlageen benuge iba man aber tein Baffer batte , fo find am Sarzbolte fieben Brunne gegraben worden , wovon beut au Zage nur mehr brep brauchbar finb. . . . . . .

Die Waldungen find unbedeutend, man tennt es an ihrem Bachschume, bag fie auf Candgeund fichen; jene gesen Lambach ift bedeutender und beffer.

if Unter ben Stuffen geichnet fich ber Traunfluß aus er

flieft offiblich ben ber Stadt vorben und macht die Gränze zwischen dem Dauseut- und Traunkreise. Dieser Fluß ift mantbes Mahl im Winter so klein, daß man mit Sicherbeit durchreiten kann ben farkem Regenwetter, oder wenn der Schnee im Gebiege schmelzt, wächft er zu einen surchebar reifenden Strome beran, er verändert zu dieser Zeit fast imsmet sein Beet; haupelächlich leiden die flachen User ben Wels, daber auch große, aber immer den Berändrungen ausgesetzte Liuen entstehen und wieder verschwinden; auch die Stadt litt schon manchen Schaden, daber mußten große Wasserschusbaue errichtet werden. Oberhalb der Stadt ift aus dem Traunfluße ein Kaval zur Stadt abgeleitet, insgemein der Mühlbach gennannt, und von darum merkwürdig, weil er einen Sisten, zwey Rupferhämmer, eine Dapiermüble, (wo vorzüglich gutes Papier gemacht wird), und zu Mahlmühlen treibt.

tteber biefen Bach und ben Traunfinf ift von ber Stadt aus eine lange bolgerne Brude geschlagen, fie ruht auf 30 Joch und balt die Berbindung der Stadt mit der jenseitigen Borfadt. Aigen ber.; auf dieser Brude find febr zwechnäßig die Fleischbante angebracht.

Der Grünbach entspringt in der Pfare Sunstirchen und betritt ben Windpaßing ben Pfarebeziet Wels, er fließt über Lachen nach Oberhart bin. Der Kraftbach welcher vom etsfern fich etwas lints abwendet, fließt quer über die Eferdinger-Straße nach der Leithen und dem Stadlhofe bin, wo er sich dort verliert; sie sind zwar zwen unbedeutende Bäche, schwellen abes nach einem ftrengen Winter, wenn das Thau-wetter plöglich einreitt, sonfart an, daß sie eine große Strecke Feider unter Wasser setzen, besonders hält der Grünbach 2 bis 4-Täge an und speert die Kommunitation bis die Wässer sich mit dem Traunfuße vereinigen.

Diefe fcone Gegend tann man vom Reinberge, einem

1 . Su. 1764 . . . St. 1 ..

in the above the street in the de-

wiet Dolg bewachsenen Dligel, und von bem Schloffe Traunet am beften liberfeben, bepbe find am rechten Traunufer.

Wels hat eine schöne frey liegende Pfarrbirche, es ist dasitt zu balten, daß diese Kirche im zwölften Jahrhunderee landesfürstlich ward, ale Berzog Leopoldibie Gradt übernahm; ein Grabftein vom Jahre 11478 zeigt: daß Wolfgang Sieghard zu Leombach und feine Gemablinn Dorothea, gedorne Salmannsteithnerinn iba ihren Ruheplat wählten, und im Jahre 1482 haben Georg und Christoph Hochenfellner die von ihrem Ontel Georg Scherenheimer der Pfarrtieche zugedachte Stiftung zu Grande gedracht und verbeffett, sie gaben gegen Abhaltung gewisse Gotresbienste ein Gut auf der hochvoint, eir nen hof in der Polseng oder Pollsenz, und ein Gut daselbst in die St. Marientischner-Pfarr, dann ein Gütchen in Geißelrinzbeim in der Pfarr Vichl her, wahrspeinlich sind sie auch in dieser Liche begraben worden.

Es waren ju Bels auch zwen Ribfter , ein Minoritenund ein Ravuzinerklofter, welche unter Raifer Joseph ben II. aufgehoben worden find; erfteres ift von der Stadt ertauft und zu einer Raserne verwendet, aus dem Rapuzinecklofter und der Rirche aber die zwente Pfart, nähmlich die Borftadtpfart ervichtet und mit dem ehemahligen bestandenen Pochenfelbischen Beneficium dotiet worden.

Die Entfiehung des Minoritentipfees wied baber geleitet, nabmlich : nach Doch en et (Tom. II. page 68) foll Siegmair der IV. Abr zu Lambach um das Jahr 1080 eine Rapelle zu Bele gestiftet, wo bernach im Jahre 1284 Beitart
von Vollbeim Bischof zu Vaffau und fein Bruder, Albero das Winoritentlofter fundirt haben; Beitard hat ein Cronicon
feiner Zeit in Latein geschrieben, das in der kaiserlichen Bibliethet zu Bien ausbewahrt wird; sonderbar ift es, daß nach
winen Manuscripte Siegmarus Abri zu Lambach aus der Vollheimischen Lehenpfeunde diese Minoritentrebe erbaut, dahin Unterthanen und Einkunfte gefiftet boben foll; man nante fie bie Siegmartirche, und ber Abt fand bem Riofier von 1306 tis 1324 vor; auch bat ein gewiser herr von Thurn eine ewige Wochenmeffe babin gestiftet.

Was das Kavuginerklofter anbelangt, ift foldes vom Unton Abt ju Rremsmlipfter und nachmabligen Bischofe ju Wien erbaut und gestiftet worden, er war vom Jahre 1614 bis 1621 ju Rremsmlinfter, und farb im Jahre 1639 ju Bien.

Denn find noch in den Ringmauern ber Stadt bas Schlof Burg Bels und bas alte Pollheimschlof. Burg Bels liegt am Ranale des Traunflußes und gehört dem Deren Fürsfen von Auersberg; die herrschaft ift um 336,825 fl. Raufswerth, 16,426 fl. 26 fr. jährlichen Eintlunften, 1452 unzerthänigen häusern, und 626,706 fl. 56 fr. Ruftitaltaufspräten in der landschaftlichen Einlage; man weiß nur so viel davon, daß diese herrichaft vor Zeiten ein landessurfliches Rammergut war, und im sechsehnten Jahrhunderte an die Welfen zu Würting verpfändet wurde.

Das Schloß Pollbeim soll das Scammbaus der uralten Familie ber Beren nachbin Grafen von Pollbeim gewesen senn gebort es der Stadt, darin befindet fich ein Brauhaus, die übrigen Wohnungen und Behältniffe sind Theils ju Schulen, Theils zu Militär=Berpflegsmagazinen und der Backerep eingerichtet. Wer dieses Schloß erbaute ift unbekannt, wahrscheinlich wurde es schou im Jahre 1242 oder 1280 bewohnt, wie Weikard und Albert von Pollbeim das Minoritenklofter zu Wels ftifteten. Kasimir von Pollbeim wohnte noch im Jahre 1554 in diesem Schlosse, wo Kaifer Marmilian der I. Anno 1518, und der durch seine Kriegetbaten berühmte Perzog von Lotheingen Carl der IV. im Jahre 1650 farb, nach andern sollen sie in der Burg Wels gestoben senn.

Raifer Marmilian der II. bewilligte bem Undreas von Dollheim aus dem Schloffe ein Thor ju brechen, und eine

Brlide über ben Stadtgraben ju bauen, welches noch

Bir tommen nun auf bie Stadt felbft, fie beffand fcon In Momeregeiten , vielleicht noch vor benfelben , nur find bie Belebrten nicht einig, welchen Rabmen fie führte; mertwürbig ift : bag um Bele berum mehrere romifde Dungen ge= funden und ausgegraben worden find , die biefes jum Theile beurtunden. Debrere mollen bebaupten, bak Ovilabis bas beutige Lambad mare, megen ber abnlichen Benennung; allein Cluver, Lambes und Beffeling glauben Ovilabis bort ju fuchen, mo bent ju Tage Bele ficht, benn nach bes Reifete Antonini Reifebuche werben 20,000 Ghritte Laureacum ber beutigen Stadt Enne nach Ovilanie gerechnet, und dief wird mobl mebr bie Lage ber Stadt Bele ale Lam= bach betreffen ; enblich fceint ber Rabme Bele mit bem Borte Wielaps, wie bie alten Noricer biefe Stadt nannten, viele Bermanbefchaft ju baben, welches Bert bernach ju Rotheregeiten febr moglich burd Beranderung und Singufegung ber Buchfieben in Ovilava , Ovilaba ober Ovilanis überging , benn Bortveranderungen waren beb ben Romern nichte Ungemöbnliches.

Da nun Marcus Aurelius Antoninus som Jahre 163 bis 182 nach Chrifti Seburt römischer Kaiser war, so tann Wielaps schon vor dieser Zeitrechnung bestanden haben; wir muffen aber auch die Mennungen anderer hören: Lacius leitet den Nahmen Wels von einer Stadt Falsians que der noticia imperii ber, andere hohlten das Wort Wels von den Nahmen des Kaisere Valens, eines Bruders des Mittaisers Valentinian ber, welcher zu Seben des Valens die Stadt Wels im Jahre 374 erbant, und eine römische Colonie hinein geleit haben soll; sonft kömmt auch noch diese Stadt unter den Nahmen Deliciae, Freudenstadt, vor, vielleicht wegen ihrer augenehmen Lage, allein hier mangeln die Beweise. Da unter

den Römeen mehrere Hertstraßen jur Vequemlichteit des Milieurs und der Handelsleute angelegt waren, wo die Stationen
und besonders ibre Besatungsörter immer angezeigt worden
sind, so bätten feeplich wohl diese Nabmen in den Anzeigern
auf der schon bestandenen Deerstraße über die heutige Welserheide
vortommen sollen; so zeigten aber die leiners von Laureacum gegen Juvavia, dem heutigen Salzburg, nur die Stationen
Oviladis, Wels, Tergolape, wahrscheinlich Lambach, einige
halten es sir Bötlabrut, Lociaci, Frankenmartt, Tagrantoni,
Neumartt, nach Javavia hin; bey allen dem bestand noch eine
römische Stadt Joviacum genannt, 16 römische Reilen vohr

Die erfbesagte Straße ging nach dem Berfalle der tomisichen Monarchie ju Grunde, bis Carl der Große sie wieder berzustellen besahl. Auch ift bekannt, daß die Römer mit den deutschen Bolterschaften immer zu freiten hatten, und als sie dieselben liberwanden, wurden sie wieder von den Hunen aus Vanonien beunruhigt; durch blese immerwährenden Kriege ift endlich Ovilabis ganz berabzekommen, besonders haben nach Kaisfers Arnnlphus Tode die Hungarn vielen Schaden verursacht: sie kamen mit zwep großen Deeren die an den Traunfluß, wo ihnen Berzog Berthold aus Bapern entgegen kam, und im Jahre 937 oder 938 ben Wels eine große Schlacht lieserte, wie Aventinus schreibt; er schlug sie vollends im Traunkreise zwischen dem Traun- und Ennschuße. (Man sehe die Beschreisbung von Borchdorf. Straßer von Kreinsmunster bemerkt das Jahr 943.

Jahr 943.
In der Seichichte bon Rrememlinfter liest man; daß Raifer Arnulph im Jahre 888 dem Riefter ein Leben bep Bels ad Welas verschafft batte, es befiand in Riechengebauden, Leibeigenen bepherlen Geschlechts, Behendrechten und allen librigen, mas zur Kapelle feines Doffaplans Zazko gehorte,

und noch ift bas Stift Rrememlinfter im Befige bes Drittel-

Welas wurde nach der Sand eine lebenbare Reichsgrafichaft, Thiemo Graf ju Scherrding und Lambach befaß sie im Jahre 1048 und wurde jur Grafschaft Lambach einverleibt; Adalbero der Legte der Grafen von Wels und Lambach übergab die Grafschaft Welas nebft vielen andern Gutern seinem nen gestifteten Kloffer Lambach, er war Bischof zu Whezburg, und die nachfolgenden Bischofe entzogen nach und nach durch ihre Wacht die Stiftung so, doß dem Rloffer Lambach nichts mehr als einige grundberrliche Nechte blieben.

Damable befand fich foon eine Brude liber ben Traun-Auf jum Bebufe ber frommen Dilger, Die über Spitat am Duben nach bem beiligen Lanbe gieben wollten. Gin ges wiffer Friedrich Roth toniglicher Dienfthert gab verfchiebene Guter und Beingarten ans febr ebler Abficht bem Biethume Burgburg und befrepte im Jahre 1128 bie Brude von aller Manth nicht nur fle bie Dilger , fondern filt alle Reifende , Die Uber biefe Brude geben mußten; allein bief tam nach und nach in Bergeffenbeit, Die Mauth murbe von ben beffeltten Beamten bes Bifchofs von Burgburg wieber einge-nommen und mit aller Strenge gefordert. Abt Mbafrit von Rrememunfter bat baber im Jahre 1140 bom Bifchofe Embrio ober Imbrio gu Burgburg biefe Manth wieder baburch befrent, bag er ibm einen Theil von feinen Gutern , bie er an bem Ballerfee batte , abtrat. Much Bingarb, Mbt gu Lambad , trug ju Diefem mobithatigen 3wede bas Geinige ben , inbem er einen Theil von einer Infel im Traunfluße aberat , unb fo gefcab es wieber , bag alle Banberer , und befondere bie nach bem beiligen gande fic begeben wollten , von bem läftigen Manthjolle frep blieben; allein man tonnte biefes in ber Folge nicht gleichgultig anfeben und machte nene Foberungen , befonbere ba foon im Jahre 1179 viele Opfer in ber nachften

Rapelle St. Egibi, welche bie hentige Kieche Aigen ift, einsgingen ; Bergog Leopold von Defterreich fab fich baber im Jahre 1189 ju verordnen genothigt, daß von ben Opfern, welche bie Reifenden ben Prieftern zu Egibt geben, ein Theil der Rapelle gehören, von jenem aber, was fie auf den Aftar lesgen, zwen Theile zur Erhaltung der Brücke verwendet werden follen.

Die Pfarr Bels geborte bamable nach Krememlinger, benn fie dommt in dem Beftättigungsbriefe Dapfis Alexander bes III. über die Bestitungen des Klosiers vom Jahre 1478 vor; bie Stadt und die Graficaste Wels blieben noch den Bischofen von Bürzburg, die sie heineich von Bürzburg, bis sie heineich von Bürzburg taufte; die Stadt erhielt nach und nach verschiedene Frenheisten und Begunstigungen, alle Samstage durfte ein Wochenmarkt gehatten werden; Kaifer Friedrich bewissigte ben Mittawoch flatt Samstage in Jahre 1328, nun wird er aber wies der alle Samstage gehatten.

Persog Alberent ju Deferreich bewilligte im Jahre 1352 fo viel Gründe zu inehmen, als men jum Waffersquisdaue ber Stade nöthig hatte; bas Privilegium lautet so: "Wie Albrecht von Sotere Snaden Bergog zu Orferreich, zu Stepte, und zu Rärneben thun kund, daß wir unfern getreuen, den Bürgern zu Welf von Gnaden gennen, und erlaubt haben, wo sie dieselbe Stade zu Welf vor den Wasser retten, und bestern wollen, und dazu sie des Grundes bedärffen, es sept Au, oder Ater, was derselbe Grund ift, daß sie derseiben Grund dazu nehmen mögen, und sollen, und das ihnen daran Riemand keine Freung thun soll. Mie Urkund dies Briefes gegeben zu Welf am Eritag vor Gottes Leichnam Anno domini 1352."

Rudolph ber IV. Bergog von Deftererich taufchte bort Johann bem II. Abren ju Lambach im Sabre 1363. und

1365 einige grundherrliche Rechte über einige Saufer und Grundfide ju Bels gegen Fifcher- und Sagerrechte- bann Bochenmartesfrevbrit ein.

Im Jahre 1412 geftattete Eriherzog Albert von Deftereich bas in Bels auch am Dienftage Wochenmarkt gehalten werden barf, und bag an biefem Tage fo wie an Samstägen die Fleischhauer und Backer vom Lande ihre Etzeugniffe in bie Stadt jum Bertaufe bringen thefen; auch geftattete diefer Eriherzog im Jahre 1422 der Stadte den Bau eines hochs gerichte.

Anfange Dezember 1610 rudte bas vom Raifer Rubolub su Daffau gegen feinen Bruber geworbene fo genannte Paffauer-Bolt von Lambad ber, biefe rauben Menfchen , raubten , plunderten und mordeten was ibnen untertam : fie nahmen bie Borfadt Bele in Gile und Schreden ein , und jogen bann über bie Traunbrude nach Rrememunfter. Gechiebn Sobre ipater in bem befangten Bauerntriege 1626 ging es foredlich in : bie ergrimmten Bauern nahmen em 24. Dap Bels ein, torannifirten graufam, führten etliche gefangene Golbaten mitten auf ben Dlas, bauten fie mit einem Schlachtichmerte gufammen, und marfen bie Stlite in ben Traunfluß. Benm Abmaride nahmen fig alle Blieger- mit fich na und liegen eine Befanung von 300 Bauern im Drte. Rach ber Dieberlage ber Bapern am Buderberge und jener bie ber Bergog von Sollfein erlitt , fammelten fic bie Bauern an mehreren Dertern, Barter ale jupor um Bele berum, und befonbere oberbalb bee Dberbofe am Linetholy.

Am 9. Ottober griff Dbrift Lobel Die Bauern auf ber Welferheibe an, und erieb fie mir einem beträchtlichen Berlufte jurud, aber ben folgenden Tag wurde er von den Bauern wieder jurudgedeungt, er tehrte mit feinen Leuten nach Bele jurud und lief die Borfadt abbrennen, hamit fie ben Bauern ju teinem Jufucteorte dienen follte; fie blieben in meh-

reren tleinen Gefecten Gieger und jogen am Enbe gegen Lambach bin.

ach bin. 3m Jahre 1784 nach eingeflihrter Tolerang murbe bas 

In ben ungtlidlichen Rriegen 1800, 1805 und 1809 wurde bie Stadt und Borfight burch bie Frangofen gepiline bere und über bieß mit vielen Untoften befowert. ...

## Wendling.

Ein Pfarrort und Bifariat ber Pfarr Ralbam bep beift Dorfe Ed im Rommiffariate Erlad im Sauerutviertel, 1 1/2 Stunde von Saag , und 1/2 Stunde von bem langen Saus rutberge entfernt ; jur Daagerftrage bat man 1 1/2 Stunde und. fo, weit gur Griestirduer- ober Reumarter-Rommergial= frage in geben; es liegt im Thale von Bugein gang ume foloffen , unterbalb befindet fic der durch den Bauerntrieg mertwürdig gewordene Richoct Bupfing nur 1/2 Ctunbe entfernt. the second of the second

Der Pfarrbegiet enthalt 17 Drefcaften , 139 Daufer und eine Bevolterung von 854 Menforn.

3m gangen Pfarrbegiete ift meder ein Blug noch Bach angutreffen , anger bem Stillbache an ber Grange ber Dfart Doftichen , ber ben Regengliffen außerordentlich anfcwellt. Die beträchtliche Balbung Limberg floge an bie swep Breifeneber-Bauernhaufer ju Paneret an.

Ben ben letten, feinblichen. Einfällen ift biefer Pfarrort vericont geblieben ; vermuthlich haben bie bligliche Lage und Die unwandelbaren Soliwege baju bepgetragen.

and the best of the set to distribute

#### Mena eingeführter Tolerous-wurde bas

Gefechten Gieger' und

If ein Pfarcort, von 64 Baufern und 2 Dublen Proofbade im Rommifferiate Mauertirden im Sanviertel , en ber Braunquerftrage gelegen , man bat nach Altheim r ffeine Stunde, ned Maurefirden ill 1/2 find nach Braunau 2 Stunden ju geben. Martt wied am Drepfaltigteitssonntage gehalten.

Det Pfarrbegiet enthält 19 Drtichaften, 207 Baufer

und 1165 Geelen: DMIIGH

Mer and made worth

#### Go in Rommigerfore, Erlan im Donativeieret, r if ? en isig noonal mid ma s Wefen dab efine L'i wom tod

Bor ein Colof auf einem Berge unwelt Befenufer am Donaufrome gelegen , gegen liber bem Schloffe Stein und ber großen Donau-Reliminung, in ber Pfare Balbtirden, Rommillarigte Engelbartegell im Dauerutviertel, 4 Stunden von Penerbach und'6 von Efeeding entfernt.

Es fichen noch bie Mauern Des gerflorten Schloffes , weldes ein Ctammbans ber Berren von Befen war, jest if re gur herrichaft Darichbach einverleibt." anina

Einer alten Gage nach foll ein großer Reller mit farten Semolbungen verfeben in biefem Schloffe fic befunden baben . in welchem man mit bier Pferben umtebren tonnte.

Der Erbaner ift unbefannt ; man weiß jedoch Gothuverdus de Wesen foon im Jahre 1070, et war Ministerialis bee Stiftes Vaffau, bem zwen Schloffer , Dber- unb Diederwefen , der Darte Deutirchen und anbere Guter gugeborten , im Jahre 1230 mar Erchinger von Befen Landes: hauptmann in Defferreich ob ber Enne, er foll ber Lett

biefer Familie gewesen und ju Engelegell begraben worden fepn; von diesem ift die Burg Wefen samme Thurm und allen edlen Leuten an feine Befreunde die herren von Waldet, und von diesen an das Stift Possan getommen. Aventin nennt ihn unrocht in seiner baperischen Kronit einen Räuber, weil er als hanpemann ob der Eines in dem damahligen Kriege, welchen herzog Friedrich von Desterreich wider herzog Dero von Bagern führte, die Stadt Scheerding einnahm.

Im Jahre 1440 hat das Schloß Rappert von Albrechees beim befegen, und im Jahre 1533 wurde es von dem Derzoge Erneft, Administrator ju Paffau, mit Gewalt eingenommen und zerftort.

Wesenufer.

Ein Daret am rechten Ufer bes Donauftrome bein Colone Darbad gegenüber in ber Dfare Balbtirmen , im Rommiffariaisbezirte Eugelhartegell im Dansentvicrtet , 4 Stunden con Devetban, 6 von Eferding, und 10 Stunden von Ling entfernt, biet ift eine Ueberfahrt über ben Donauftrom in bas jenfeitige Dabiviertet , ein Sabemeg ift liber Cichberg nach Rentitden am Balbe angelege , Das verfallene Sotos Befen ift unterbalb bem Donauftrome eine Bleine balbe Crunbe entlegen. In bem Baurentriege 1626 tam Unfange Geptember auf Der Dongu Dergog Abolph von Bollfiein mit einem neu geworbenen Regis mente Bapern gir Befenufer an, taum waren fie an bas Land geftiegen , fo guutten fie bie Bauern auf mandetley Beife , Die Bauern aber totteten fic bes Radte jufammen , überfielen bie Sotbaten vor Tagesanbruch , und etlegten ben 1000 berfelben , erbeuteten alle Bagage bes Degimente, alle Baffen , Runition und Rarren, ber Deriog fetof enetam mit bochfier Roth im Demde guie mußten meigen bieler eigenmächtigen Anttiotung gerechte Strafe bullen nabelle gand sid fi nabell nas

## Werfenstein oder Wernstein.

Bar ein tandesfurfiliches Schioft unterhalb bem Steudel auf einer Felfeninfel mitten im Douauftrome, mabricheinlich jur Pfarr St. Rifola, bem Rommiffariatsbezirte Greinburg im Müblviertel geborig, I Ctunbe von Grein, 3 von Amfactten, und 5 Stunden von Enns entfernt.

Es find nod bie alten Mauern von biefem feften Soloffe gu feben ; tiefes Grauen erichittert seben ber fich ben mape: bededten fcwargen Erlimmern ber Bergangenheit nabt, wo jest Baffervogel nifen und Durch ibt wifbes Gepfeife Die Gegend graflich machen, aber auch bie Rotur bat bier mit Unwillen gebandelt, denn por ber Telfeninfel if ber befannte Birbel, und binter bemfelben ber Lueg , ein enger Daß , ber ben menigem BBaffer eben auch nicht ficher ju befahren ift; unmeit pon Werfenftein liber ben Birbel am nordlichen Ufer ber Donan fand por Altere auf einem in Die Donau überhangenben Belfen ein alter Thurm ohne Dad und Solgwert, inegemein ber Seufelethurm gengant, in welchen bet Cage nach, ein Geipenft (ber fdwarge Mond) baufe , und fic afrece feben lief; ale Raifer Deinuid ber 111. mit bem Bifcofe Btane pon Bucibarg und mehreren endern Boffeuten im Subre 1045 berben fuhren. foll fowarge Bond berrorgetreten febn und bem Bifchofe fürchterlich gebroßt baben, ber Erfolg war : bag ber Bugboben eines Simmers ju Befenbeng einfliegte, und ber Bifpof, nach Dem er fic einige Ribben brach , ben fiebenien Lag bacouf farb. 3m Sabre 1530 if ber Thurm abgebrochen und bas Macertale ja ben Schangen Begen Die Elirten vermenbet worden, noch

cht' mit Bitrerit manches alce Beib vorben und verbopvelt bre Schritte wenn fie bas Rre us gemacht bat.

In einem Briefe bes Berjogs Wilhelm ju Defercelch bom Jahre 1406 tommt vor : baß zu Werfenftein die Burghur ober Purghut fahrlich 100 Pfund Pfennige gerragen babe, und die Mauch wurde gleichfalls baselbst auf 100 Pfund
Pfennige angeschlagen; es scheint, daß bamahls Werfenstein
noch von einem Amemanne bewohnt war; wie er bie Mauch
rinfprberte in unbegreifich; eine folche Mauch war ebenfalls
ju Struden, wie aus einem andern Briefe som Jahre 1409
abzunehmen ist.

## Wieß oder Wiefing,

Till Mer maker you

o gowinn prop

Ein theines Landgut in der Pfarr Rallbam, Kommifariare Erlach im Bankrutviertet, 1/2 Stunde von bepben Dertern, T Stunde bon Neumartt; und zwen von Peperbach entfernt, es liegt gang jwifchen Bergen an einem Bace unweit
ben Sauerut-Waldberge, und gehörte ber Frau Maria Duever, estift um 2125 fl. Kaufswerth, mit 105 fl. 26 tr.
iabeltchen fatieten Gintlinften, 7 unterthänigen Saufern, und
5831 fl. 5 te. Ruftital-Raufspräzien in bet landschaftlichen
Einlage; vormable befaß es Joseph v. Sact. Die Erbauet
und souftige Mertwürdigkriten bavon find unbefannt,

#### 

Gin altes Schlof auf einem hoben Berge am Safe graben in ber Pfare Delmannsebr, Kommiffariare Bilbberg im Mibliviertel, 1/2 Stunde von Rirchichlag und fo weit vom Pfarrorte, 3 von Lint, und 6 Grunden von Brepfiedt entfernt.

Es liegt iwar auf einen boben Berge, wie es bon ber Tiefe des Saletgrabens in liegen icheine, aber bie benachbarten Berge binter benfelben find noch weit bober; dieles Schlof macht einen bedeutenden Eindrnd, es ift nach alter Art mit vielen Schwibbögen gebaut, bat einen runden boben Thurm, dann ein rundes in acht Ecen abgetheiltes Behände, das vermutblich ehemable bloß zur Berteibigung gedient hatte, das Bergebäude scheint auch mehr zur Wehre ale Wohnung befimmt gewesen zu sevniche, en beren Mitte ein Wachbauschen fand, sie diente zum einzigen Eingange. Die Derrschaft gehört dem Herrn Deinrich Grasen von Starbemberg, ift um 210,050 fl. Kaufswerth, 6090 fl. 38 ft. jahrlichen Einkunften, 467 unterthänigen Saufern, und 221,828 fl. 41. ft. Rufifal-Kaufspräzien in der landschaftsichen Einlage.

Bilbberg ift bas Ctommbaus ber abgeflorbenen Samilie von Bilbberg, ficher von ibnen erbaut, im Sabre 1138 tam ein Pilgrim von Bilbberg und beffen Bruber Abalbrecht ale Beuge eines Beidentbriefes der Abelbeib von Bilbberg verwitmeten Grafinn pon Dodenberg an bas Rlofer Rrememunfter por, bann tam es in fremde Bunbe; Gottfdalto von Sunesberg gab bas Chlog bem Grifte Daffau , und Bifchof Bolftero trat es im Sabre 1176 bem Sunbater von Steper ab, ber fic wegen Erbanung bes Soloffee Starbemberg bem Bong, Graf von Starbemberg nannte. Im Jahre 1198 unterzeichnete fich ber Befiger von Bilbberg in feinen Briefen Sabmar von Bilbberg Beren Bundatere von Stabenberg Cobn. Bon einem andern Gundater von Starbemberg ben IV. Befiger ju Bitbberg ift ein gojabriger Streit megen feiner Gemablinn Frau Mbelbeib , gebornen von Winbern , mit Beinrich pon Gumberg mertwürdig , ber bamit enbete : bag Sumberg im Jahre 1320 durch Revers fich feiner Unfprüche begab; - bie Lange ber Beie macht es gang nathrifch.

Ale König Bengel von Böhmen im Jahre 1394 aus seinem Lande fich, bielt ibn Beinrid Graf von Rosenberg auf und gab ibn ben Brilbern Starbemberg gur Ansbewahrung. Wengel war also im Schloffe Wildberg eine Zeit Sefangener, als Rafper und Sundaler von Starbemberg Bester waren. In einer lickunde am Dienetage nach Bartholomai nahmlichen Jahre versprach der König in seinem und feiner Nachtemmen Rahmen dem Deren von Rosenberg und den Brildern von Starbemberg nicht Beind zu sepn, und die Sesangenschaft nicht rachen zu wollen; es ift noch ein Limmer im Schlosse, welches das Königszimmer genannt wird.

Bep biefem Drie werden vielleicht noch viele Mertwürdigteiten porgefallen fenn , allein bie Gefdichte bat une nichte aufbewahrt ; ber einzige berühmte Gefdichteforider & nr 1 von Slorian, ere gablt : the tag am II. Jung 1809 Frub um 6 Ubr 800 Barern Theile Infanterie Theile Ravallerie mit 3 Ranonen und 12 leeren Bagen von Ling ben Safelgraben berauf tamen fie rudten gegen ben Berban ju Bilbberg vor , in welchem 28 öfterreidifche Bager eine balbe Stunde lang benfelben vercheis bigten, fo gwar, daß Cous auf Cous bie Beinbe ficien ; unterbeffen eilte ber zwepte Jagerpoffen , 80 Mann fact vom fo genannten Bachnerberge berab , und vertheilte fich in bem naben Gebuiche ju bepben Seiten , fie unterhielten vorzuglich gegen die feindliche Actillerie ein fo treffendes Feuer , bag bie Befpannung in turger Beit, unbrauchbar gemacht war ; nach ci= ner Stunde tam ein Bataillon bobmifder Landwebr von Ricofolog benm Berbaue an , Die Bapern ertannten ihre Schwäche gegen bie wenigen Sapfeen und jogen fich jurud; bie mitgebrachten leeren Bagen bienten ihnen bie Tobten und Bermunbeten mit fich gu nehmen. !! nug thor of dau streeto @ mus Largin ..... er eine gen gene genen den

#### Wilbeneck.

Econ ber Nabme ift ungunfig; wer wied mehr bie aleen teberbleiblein einer Ritterfeffe achten, bie im Dorfe Rabenfewand in bei Pfare Oberboten, Kommildriate Rondfee im Houseutviercel lag, 2 Stunden von Monbfee und fo wete von Steahwalchen entseent, auf einer wachigen Anhibe im fo genannten Schoberwalde; ain wiflichen ufer bis Jrr- oder Belleries fand das Schloft, das icon über von Jahre bet liegt; durch Wildelieft führe der Weg hinguf ju ben grauen Maneen, wieden die Schaten ber Baume wanten und Schredten bie Schaten ber Baume wanten und Schredten bei ber

Belbened ift jest ju Mondfee einverleibt; es war das Stainmhaus der alten Rieter von Wildened, und wurde in der Febbe des Bischofs Deinrich von Regensburg mir dem Herzoge von Bapern im Jahre 1242 belagert, eingenömmen und gant jerflore. Die Deerschaft gehöcte so wie Krantenburg, Rammer und Arrectsee zur alten Grafschaft Schaumburg, nachbin kam sie nebst Mondsee zum herzogthume Bavern. Derzog Albert in Bapern frat sie im Jahre 1505 dem Kaifer Marmittan den I. für die aufertaufenen Kriegetoffen ab iste murbe bar mahls zum Lande Defterrich ob der Enne einberteibt

#### Wildenau

Ein Soloft und hofmart mit 35 Canfern's einem fcbpen Bran und Birebehanft am Meeinachaufe in bem Pfaceund Kommilariatebeziete Apach im Juwiertel', 1/2 Grunde
vom Pfarrorte und fo weit von ber Nieber-Poffrede's i bon
Dierenach und 2 Stupden-von-Altheim-engfernt.

In biefem Orte wird alle Jahr ju Georgi, wo bas Patrocinium in der Schloftapelle gehalten wird, öffenelicher Matte gehalten.

Wilbenau gebort bem Beren Ferbinand Maria Reichepan'er und Freyberen von Immisland, Berr ufebrerer Berrichaften und Neinter.

Das Solog if eines ber fonderbarften Gebaube, mit et nem febr mertwürdigen Thurme; es if aufferlich eine alte fefe grane Burg und innerlich burch ben jegigen Befiger nach neuer Ret Bunftich umgefcaffen; bier wetteifert bie Runft mit bem Alterthume und man murbe vom aufferlichen Unfeben bineis geführe, gan nicht glauben, inperlich fo viel Bierde und Ge-fcmach angutreffen, eine fliegende regelmäßige Stiege von 72 Stufen , barunter ein Springbrunn fic ergiege , ift bie Sauptfliege bes Gebaubes, fie fuhrt in alle Gemacher und mon tann von ber obern Gallerie ieden Menfchen binauf fleigen feben , bie Bimmer und Rabinete find regelmäßig , ber Famie lienfaat febr foon, wo bie Famittengemablde aus bem grauen Alterthume meiftens in Nationaltracht nach ben verfchiebenen Beitlaufen bie jest augutreffen finb; eine Eroppe weiter binauf finder man mebrere Gate, Binmer und Gange , wo borgliglich Runfigemablde, Untiquitaten, eine vornehme Bibliothet und bas vorzuglich beruhmte Archib ber nratten Familie Jimmsfand ; eine Deiginal-ttetunde jeigt : bag biefe Familie Die Danierherenwliede foon im Jahre toat begleitere ; Raffer Leopold ber 1. befatrigte bieg und erbob fie in Reichofrepherenftand.

In bem Schloffe befindet fich auch eine uralte Kapelle, welche mit drep beiligen Leibern und vielen Reliquien geziert iff; Erasmus von Abam fliftete Anno 1427 Wochenmeffen nit allen pfarrlichen Berrichtungen, und der erfe Benefiziat davon war Aeneas Silvius Picalomiai von Siena geburtig Pfarcer ju Afpach, er wurde Anno 1458 romifcher Dapp, fein Porträt befindet sich in der Bildergallerie im Schloffe

und ift eine gettene Copie des im Pfarrhofe Mfvach vorhan-

Diefes Schloß umgeben niedliche Garten, welche Springbeunne beleben; vericiedene Alleen laben jum Spagiergange ein, porzüglich gute Triche gieben fich berum und baben in ihrem Umfange eine tleine balbe Stunde, fie erhalten ihren Bufuß vom Mettnachfluße; die Teiche befigen vorterffliche Fifche von allen Gattungen, und bas tleine Flüßchen Forellen, Alch, nebft andern Fischen, besonders vielfältige Krebfe.

Die Berrichafe bat bier und in bem fo genannten großen Riechbammerbache bie Lifderen; Die Jagbbarteit erftredt fich bis Robernaufen. Die ber jenige Berrichaftebeliger burch toftbare Processe als einen Untheil wieder jur Berrichaft brachte.

Wilbenau ift foon febr alt, ber Schlokthurm foll als ein Bachthurm von dem hunentonige Actila; als er beb Wildenau fein Lager folggen ließ, erbaur worden fepn, fein Bildniß ift in der Bildergallerie im Schlokthurme zu feben; Actila batte Anno 449 twischen der Theiß und der Donau fein Poflager, und es ift möglich, daß er eine Beit in Noricum verweilt hatte, als er Anno 451 mitten im Winter bis an den Rhein zog, wo sich so viele Bölterschaften gegen die Römer an ibn schlossen.

Wer das Schioß erbant bat ift unbekannt, wabricheinlich die Abamische Familie, welche es über 1000 Jahre ununterbrochen besaß; eine große Wildniß war umber, bavon
zeigt ein altes Semablibe, welches vorstellt, wie ein Abam
einen Tieger auf der letten Schloßbrücke getödter hat; die
Beschichte soll fich so jugetragen haben; vicht weit vom Schloße
batten die Jäger des Abam eine Döbte und zwen junge Tieger entbeckt; als man mertte, daß der Alte auf Raub gegangen war, nahm Aham die zwen Jungen aufe Pserd und eilte
bapen, kaum hatte er das Schloß erreicht, so erreichte ibn

iem Actrat befindet fich in der Beldergellecie im Schloffe

and ber grimmige Lieger, melden er ober glidlicher Beife vom Pferbe erlegte und fogleich bie Bugbelle aufgieben lief.

Dbgleich ber Tieger nur in Affen, sonberlich in Bengalen, Prefien, Indien und China in Walbern und Gebilden lebt, fo ift es boch möglich, daß ein foldes reiffendes Thier einem Butgberen entsprungen ift, benn man batte bamable gerne Löwen, Baren u, bgt. in Schlofgraben und Bplingern gefangen gen gehalten.

Unter Erosnus von Uham, bem Stifter bes Beneficii, beannte im Jahre 1430 Bildenau mit den Rebengebanden und der Sineichtung gang ab; die Stiftung bes Erasmus dauerte bis 1559, wo ein Streie und jugteich ein Mangel am Geiflichen entfand; im Jahre 1697 perglichen fic aber Ignag Graf von Uham und der damahlige Pfarrer ju Afpace, Ignat Gugler von Zeilhofer dabin: daß ein eigenet Kaplon in Betrefediefen Stiftenna gebatten weiden mille

Die allgemeine Deft wlithete idredlich , man feigt now 1/4 Stundersweit: in ben bereichafeliden Felbern ben Dent Lirahof.

Anno 1764 farb mit Enfactus Grafen von Abam biefe Bamilie ans, und Bilbenan tam jur Dalfee on die Immetoud=und die Graf Laffice Familie, Anno 1795 aber gang au die Immetand.

Ben bem feindlichen Ginfalle usoo wurde bas Birthebane abgebranne iber Der und bas Soluft gepllindere; letteres gestrah auch ben bem Ginfalle 1805 ind im Japee 1809 verstbuannte nin Theil; bes. Solofgebautes, woburch febr viel Shadban bem leutfand, band and ban leutfand, band and ben leutfand,

And the second of the second s

# and det eilmnige Liegt, welchen er ober glöwlichen Annie. der velegte ungenhaagen ließe. Date velegte ung in Affen, sondrellen in Bengalen.

Map ein altes Solos im Dorfe Bilbentaag in ber Pfare Sin Seagen am Artergan in Kommifferlate Rogel im Dansenfviertel. Ile Stunde von Abftorf, am westlichen Ufer bes'
Atterfeet, I Stunde von Pfarente, und 2 11/2 Stunde pont Brantenmartt entfernt.

Diefes Schlof in abgebrochen, und bebens nur mehr bie Ruinen auf einer Anbobe mit ben Ginsaichern im Stadt und Aronberg, bas Dorf Wilbenhaag liegt aber am Bube bes Kroiner berges bie benachbarten Berge find gang mit Malb bewachten Todesfille berricht umber, und alle Wefen scheinen im Winsterschlafe ju ruben, benn feuchte bales Nebel vertallen ungernt bie Gegend.

Nach einer alten Abbildung mar bas Schlof: in : Biered gebaut abne Rebengebaube, aus: biefem Bierede eebob fic ein machriger bober Thung; mobman bie Gegend-ofebr gut- ausefpaben tonnte.

Milbenhags gebler dem Deren Joseph pon Vrener, und ift mur Dereschaft Walden einverleibt, wobon as 200 Stunden entfernt ift, Die alleeften Bewohner haben sich Beginger gesnannt; Henricus de Vezinger war im Jahre rigt Zeuge in dep Stiftbriefen des Klokes Florian unterseichnetzt diese Familie fand pachinism großem Ansehen. Kaiser Friedrich verslich sogar dem Sploffe Bildenhaag und ber Anhöbe auf der ein Anglum sie Bestreder im Jahre 1449, und bewilligte dem Erasmus Beginger aus den junäch im Berge gelegenen Sittern einen Markt, somit einen Burgfried zu erzihren, in welchen alle Dienstage in jeder Woche ein Wochenmarkt und jahrlich am Kreuzersindungs- und an den zwölf Appsteleägen ein Jahrmarkt gehalten werden sollte; mehrere andere Bechte und Freheiten solgten diesen Begünstigungen,

Don -welchen aber tein Gebraud gemacht worben in fena section of wall to got, or ore section

Bon ber Ramilie Beginger lebte ber Lette , Julob Beninger pod im Sabre 1554 ieffe batten ibe Begrabnig gu Bilbering. Rad ben Bebingern tamen bie Menfeiner tom Be-Atte : ebenfalle eine febr falte Famitfe ; bon: welcher icon im Rabre 1217 Albert von Urnfeiner bier Landes befannt man: fie forieben fich Menfeiner von Bilbenbag , ber Leute lebte noch im Sabre 1623. Ba me il atteter er - sergeise feben 

line am L'inthane of 's inthe State State rand the last and Bildensteiner in all uterate then Bin with

Ein landesfürfliches Colog unweit Sichel am linten Ufer bes Traunfluges im Place- und Rommiffartatebegirte Sidel im Traunviertel am Borgebirge bee Raterberges und Roficopf, eine fleine Grunde von Sichel , fo weit von Laufen , 3 Stunben von Gt. Bolfgang und 4 bon Ballfiabt entfernt.

Bon bem alteften Befigern mar Deto Baneler con Bildenftein im Rober 1288 betannt ; biefe. Samilie muß bath. ausgeftorben feyn., benn Bergog Albert ju Deftererich batt im Sabre 1396 bie Beerfchaft bem Friedrich Rraft / Umfmorm fit Smunden , auf feine Derfon leibgedingweife verlieben . b Guit are to the agreement arrangement and order one bus of the are stroke

Bernbech enterest, at he, his Ly throm and to Margrigg a 70000 oras e**Wildshut.** Eine of god godings stance of an in thankers in a market in the received

914 de 17 W ..

Ein tanbeefürftides Schloft mit Branbone unb reinigen Saufern am grechten Ufern bes Galjaffuges in ibet Dfare Dantaleon im eigenen Rommiffaciate = Begiete im Sun-Diertel , 1/2 Grupbe pon ber Galgburger-Grange, 3 pon Laufen und memmergialftraße, auf welcher man nach ben genommen Berterne gefangen tann, 1/2 Stunde nötblich ift ber fo genennte hollfee, und flüdlich ergießt fich ber Molachbach in ben Saljafing; die Segend ift raub und froftig indem der große Meilbardforft fie umichlieftras werben bier viele Greinkoblen gegraben und verführt.

Die Schlobtapeller ift bem beiligen Sebafian; und bie nacht gelegene wohlgebaute Rirche ju Weng bem beiligen Pantaleon geweiht, bep welcher fich ein tleiner Gelundheitebrunn befindet, ber von vieten Rirchfahrern befucht wird.

Aus dem Alterehume ift bekannt, bag biefes Schlof bie gamitie Rugborf befat ; fie gab es im Babre 1433 als eine Befte an bie herzoge von Bapern.

. . mattaile .. it was

### Wilheringer adnation der de

Sin Biferziensertlofter und Pfarrort am vechten Donanufer und an der hanvtpofftrafe von Linganach Eferding, Schoerdinga Daffau u. f. m., im Rommifariatebeziete Bilbering im Daustutviertel, 2 Stunden Ivon Ling i fo weit don Altofen und 4 Stunden von Eferding entfernt.

Bilbering liegt am Juge bes berühmten Kiernberges, eis'
ne große Bergwaldung, weiche von der Pfare Schönnering und
Dornbach anfängt, zwischen ben Donauftrom und der Pfare Leanding fich fortzieht, find bis an die obere Borftadt Ling hinab reicht; die Pofiftroße führt meifens neben ben Donaus from und den Felfenwanden des Riernberge burch. Dberhalb der Dreichafe Ufer befindet fich der von ben Schifffemen gefürchtere fo genannte Rettenftein, an dem vor mehrtren Jahren viele Schiffbrliche fich ergeben haben, und wohin fich auch bergeit die Donaufaheterichtung gu fenten fcheint.

Ein Seitenweg wender fich von ber Dofffrage nach bem fo genannten hohenbache durch ein That bes Kiernberges in die Pfart Leonding bin, ein anderer Fabrweg giebt fich wieder durch ben hirscheitbengraben, einem derlep Thale hindurch, dann führt ein gemeiner Beg von Wilhering über den Rieensberg nach Auefting, Bergheim und Leonding hinab. Der oben genannte hohens und der hirscheitbnerbach kommten aus dem Riernberge, bepbe ergießen sich in den Donauftom, und treisben teine Mühlwerke; erflecer scheidet den Lingers und den Wilheringer segiet, welch letztere nur 3 Ortschaften, 41 Baujer und eine Bevölkerung von 300 Menschen enthalt.

Die Dereichaft gebort dem Zifferziensertloßer Withering, bem ber febr wurdige Abt, Derr Brund Det terle, E. t. Rath, vorfieht; es find gewöhnlich 27 Vrießer, einige Rierister und Lapenbellder, 22 Prießter aber in ber Secliorge auf ben Griftspfarren, wovon die meiften sich im Muhtviertel befinden. Diese Perrschaft ift aus Stiftungen entftanden, sie ik um 282,000 fl. Kaufswerth, mit 10,590 fl. to tr. jahelischen Eintlunften, 553 unterthänigen Baufern und 254,110 fl. 30 tr. Rufital-Kaufsprazien in der landichaftlichen Einlage.

Rach einer alten Abbitdung war bas Rioftergebaude mit

Rach einer alten Abbildung war bas Rtoffergebaude mit einer Saupetirche und einer Rebentische, jede mit einem Thurme versehen, die Beanten= und Wirthschaftsgebaude lagen bane= ben, und auf der westlichen Grite befand sich ein ansehnlicher Teich. Durch eine Feuersbrunft im Jahre 1733 wurde das Rtoffer fast gang zerfibrt, es erhob sich bald wieder in einem prachtvollen Bebäude, bas aber wegen mistlichen Beieumständen nicht ausgesertiget werden tonnte. Nach der im Gaale befind= tichen Beichnung muß es einst sebe schon werden. Die Kirche ist unstreitig schon, bepm Eingange in bieseibe invoniren zu bepben Seiten die Särge der Stifter, auf welchen sie aus

Marmot gebauen in Lebensgroße liegen; einige Alterblattet von Martin Alte mont i berbienen fo wie bie von feinem Sobne in Fresco verfertigte Dedengemablbe Aufmerkfamteit.

Die foonen Dba- Ruchen, und Biergarten find mit boben Mauern umfangen.

Bilbering mar bormable ein Colof ber Berren Bilbreing , fie waren aus bem alten Gefdlecte ber Grafen pon Riernberg ober Dunereberg, fonft auch Frenherren bon 200. renberg genannt; in ibren Wappen führten fie gwen weiße Dirichaemeibe von bem Riern= ober Bebornberge ber , mo fich viele Diriche aufbieten. Chalo ron Wilhering mar im Jahre 1140 Beuge ben ber fenerlichen Ginweihung ber Rrememunferifden Pfarrtirde Martineberg in Dieberofferreid und fein Bruber Ubaltit (Ulrich) unterfdrieb fich Anno 11,42 als Beuge in dem Stiftebriefe bee Raifere Ronrad auf bas Rloffer Barffen ; fie errichteten um bas Sabr 1146 aus ihrem Schloffe ein Rloffer, indem fic bas Minfter, Schlafbans, Ruende, Das Siechhaus und Differ erbauten ; Aufange betanben fic regulirte Chorberren , nochgebende tomen Biffergienfer barin fie maren aus bem Rlofter Raina in Stepermart eingemanbett , ibr erfter Dealat bieg Gebhard , er refignirte Unno 1147 und ging micber, in bas Rlofter Raine ober Rein guriid ; Ulrich con Withreing begab fich balb barauf in bas beitige Land, wo et auch farb, nachdem er porber verfchiebenes und unter andern ben balben Theil ju Detensheim, wo bas Rlofter am Georgitage bas Burgrecht einnimmt , in ben Sabren 1174 bis 1186 geftiftet batte; mit biefem fcheint bas Befdlecht ber Derren von Bilbering ausgeftorben gu fepn; man tannte nur noch bie machtige mit ihnen anverwandt gewesene Samilie von Barenberg und nach einer Urtunde vom Jahre 1206 bie eble Fran Elifabeth von Barenberg, fie war eine Schutfrau pon Wilhering genannt. mard gebon ginge og

Es beriferten fich tamable nicht nur bie Eblen bee Lan-

bes, fondern die Birften felbft, den geiftlichen Stond zu erbeben und zu erhalten; weil fie fanden, daß fie durch diefelben nicht nur in der Bildung ihrer Unterthanen, sondern
auch an urdaren Länderepen durch ihren Fleiß ungemein viel
gewannen; mit dieser Dantbarteit verbanden fie ein feftes Butrauen zur Religion und mehnten, daß ihre Dulle dort am
beften rube, wo für ihr Seelenheil gebethet wied, darum forgten sie ben Lebenszeiten auch für ihre böhere Bestimmung fo
gern und frengebig, daber die großen und kleinen Stiftungen
gegen gewisse kontinuirliche Messen und Sebethe; bieses mag
ungefähr ber fromme Wille und das Bestreben unserer guten
Borältern gewosen sen; wer kann und wied es misbilligen,
daß sie zu Wilhering ihre Rubeplätze gerne wählten; — spinnt
boch der Wurm sein Grab von Seide um einst herrlicher aufzuleben.

Bernhard. von Abeneberg und Traun ftiftete im Jahre 1216 einen Sof ju Dafding , und Ulcich von Dollbeim gab Unno 1220 einen Sof ju BBallern bingu, welchen aber Abt Ronrab nebft einem Sofe und Leben auf bem Dart vertaufte. Rubiger Prifdent fiftete jum Begrabniffe feiner Dausfrau im Babre 1240 ben Ertengerhof in ber Pfarr Grameftetten , und Leopold Drifdent perfcaffte bamable auch bas But Bhalebt ober Bogelleitben, und als er ju Bubmeis erichlagen murbe, (fo fauten bie Bocte), ließ et fich nach Bilbreing bringen und fiftete jum Begrabniffe ein Gut'jenfeite ber Dongu ju Linbach ; - ju gleicher Beit tamen bie Pfarren Leonfelben, Dt= tensbeim, 3mettl , Beiffenbach und Dberneutirchen nach Bilbering; Diefe feche Pfarren theilte Bergog Friedrich nebft ber Tanbgerichtlichen Eremption bem Rlofter ju; einige mepnen um ein Jabr fpater, welches ber Gefdicte teinen wefentlichen Abbruch macht; auch befrepte Bergog Leopold von Defterreich bas Rlofter von ber Dauth.

Deto von Traun, ale er ju Bilbering jur herberge

einritet und bnrch feiner Anechte Berfchulben ber Maperhof voll Früchte verbrannte, gab jum Schadenerlage im Jabre 1245 ben auf 100 Pfund grachteten Wald auf der Peide beb Traun ju Siebendufting ber, aus welchem Aeter gemacht werden find, und Sundater von Starbemberg erflattete wegen einen von feinem Schlofte Wildberg dem Albfter jugefügten Schaden ein Gitchen bep Starbemberg, es diente jabriech 5 Schilling Pfennige; dieß soll im Jabre 1280 geschehen sepn-

- : Mirich Chiffer fliftete im Jahre 1249 bas Gut Greinfull , und Genfried von Schweinbach mit feiner Bausfran ga= ben im Sobre 1250 bem Rlofter ein Gutden ben Rentirden, (fell Gallpentirden beißen), ju Comeinbach genannt, mel-60 Pfennige Dandbienft eintrug , jum Grelengerathe , bas beift : gur Geelenbegleitung für eine gewife Anbacht , Die Beiftiden verrichten mußten und noch berrichten muffen, fie liegen gu Wilhering begraben. In eben bi fem Sabre fiftete Albert von Dollbeim einen gewiffen Dof in Dargbrim, und im Johre 1253 Beitard und Albert von Dollbeim an bem Begrabniforte ibres Botere einen Bof gu Linbach; biefer Dof foll ein fo genannter Saighof gewesen fenn, ber , ein Sobr in bas andere gerechnet , jabrlich 30 Deten Roin , 4 Diegen Baigen, 21 Diegen Bober, 6 Ed. Denor für ein Somein, ein Schilling Dener ober Dfennig, waren 30 Stlice 7 254 tr., nach beutiger Dinggablung 45 fr. jufammen , bann 6 Go. Denar Eper, 12 Rufe, 6 Dubner, 3 Banfe, 30 Denar für Gem. mel, und 50 Denar für einen Diegen Dagen (Drobn) eintrug; auf eben biefe Urt fifrete Beinrich Graf von Schaumburg im Sabre 1260 ju biefem Rlofter gwen Dofe , nabmlich ein Leben ju Beaitwirfen , bann einen Sof und Diuble ju Subrt mit fammt ber Sifcwaibe, Sifcwaffernugung bafeibft, enolich auch einen Caighof, welcher 3 Duth, bas ift 90 Diegen Rorn, 6 Pfund 4 Schillinge Pfennig Geld, 5 Schilling Eper, 12 Rafe, 8 Bubner und 4 Sanfe jabrlich ju bienen batte i

bann tam ein Ritter, ber Sager genannt, und fiftete ein Gut ju Oftering im Jahre 1262; ein herr von Lobenftein fiftere nochber im Jahre 1264 die Pfatr Greimahrrefteren; jest Grametfietten, jum Riofter Wilhering, baben war Kunrad von hartheim Zenge; ein gewiser Wölftein von hartheim vermachte Anno 1267 dem Klofter bas But, die Lättenspaid genannt.

Auf biefe Beile vermehrte fich nach und nach bie Stiftung; man baute im Jahre 1268 bie Rloftremauer, wie man fagt, unter bem Pralaten Sugo.

218 gwifden Raifer Rubolph bem I. und Ronig Ottotar von Bobmen Rrieg geflibet wurde, bat bas Rlofter int Sabre 1276 vielen Soaben und Reiegeungemad erlitten : aber in eben biefem Jabre flifteten bie Brilder Bettart, Dbl-Tipp, Beinrich und Albert von Dollbeim ben fo genannten Baiebof babin ,' ber jabrlich 12 Schilling Denar einteug', unb Deto von Ergun verfchaffee ben Dof ju Mitterperbend ju bemt Rloffer , indem er in biefem Sabre 1276 farb und babin begraben murbe; fo bat auch Dominit Urnold Diber von Diberfein und Belfenberg um bas Sabr 1277 jum Begrabnigplate Die Guter ju Mich , ju ber Linden und ju Gneigenet geftiftet'; Albert von Dollbeim gab bas But in Dopel unweit Dollbeim bem Rlofter, von welchem Gute jabrlich ein Pfund alte Biener-Pfennige gereicht werden mußten; er fach im Sabre 1279 und murbe bort begraben; eben fo ftiftete bie Birme bes Ronrad Diber eine Duble unweit Rothenet babin; man weiß Die Beit nicht, boch Ronrad lebte noch im Sabre 1279.

Im Jahre 1280 gab Dardneib von Traun, nach anbern Runrad von Traun bem Rlofter zwep Guter zu Pernau, welste S. Pfund und 10 Pfennige bienten, fie find feiner Gesmahlinn Abelheib von Sarrheim erblich zugefallen, als fie nahmlichen Jahre ftarb und zu Wilhering begraben wurde; eine Brabfchrift verwahrt bieß Andenten gartlicher Liebe.

Bom Jahre 1280 bis 1288 find unter bem Abten Bolfram perfchiebene nutlide Gebaube, befonters bas Gaf. baus, neu aufgeführt worben. Bernbard und Beinrich von Schaumburg fitteten ju ihrem Geelentrofte und auch ju ibres Batere Deinrich con Schaumburg feligem Begrabniffe ju bem Rlofter 1282 etliche Guter ju Durenau ben Gt. Polten in Riederöfferreid , bann bas Bogtrecht auf 6 Buter im Donautha'e ben Ling, erfiere reiden jabrlid an Dienft und Burgrecht 20 Schillinge , lettere 1 Deten Daber, 2 Pfennige Gelb , unb 2 Blibner. Die Bruder Beitart , Philipp , Beinrich Albert von Bollbeim trugenibrer Stiftung noch im Jahre 1283 Die Leben bes balben Dofes ju Thalbeim nad. Bernberd pon Meffenbach ließ feine Sausfrau in Wilhering begraben , und fiftete babin eine Duble' ben Ling, bie nach ber Sanb verloren gegangen fenn foll; bie Giftung geldob gwifden ben Babren 1285 und 1290; Giegbarb Diber gu Diberfrin (auch Castor albus genannt) permadte im Jabre 1286 feinen Sof in ber Mu , Dibergu , und ein Pfund Gelb guf einem Daufe bem Rlofter : andermares follen es Ulrich , Rubiger und Beine rich bie Diber gemefen fenn; endlich gab im Sabre 1291 Beine rich von Schaumburg bas Rirdenleben ber Dfart Therras in Dieberofferreich bem Stifte Withering. Im Jahre 1300 beben Ulrich und Rubiger Die Prufchenten 'ein Gut gu Dberndorf bey der Scharten , bann in then biefem Jahre Ronrad von Dasg ein Gueden ju Sumpotring und eines ju Bindern beb Comennenfade, endlich Espen von Daag ju Bartheim feine Dueb ju Reuborf ben BBaigenberg , Warenberg , bem Stifte übergeben : letterer verfette bemfelben im Sabre 1303 eine Dueb gu Deinberg, und eine Bueb in Prandtfletten über ber Rottel um 60 Pfund Biener-Pfeninge, und im Jahre 1306 fiftete et noch ein Gut, bas brev Schilling Pfennige biente, er batte bamable hintereinander brep Gemablinnen und farb im Jabre 1350. Richard Don Dergheim fiftete jum Geelengerathe feiner Danse

fran , bie Unno 1305 ju Bilbering begraben murbe , bes Gut in ber Grub ben Bindhaag im Jabre 1306 babin. Mertwiledig ift bag gu Unfang bee vierzebnten Jahrbunderte mehrere Dralaten bintereinander farben , nahmlich: Ulrich wurde Unno 1306 gemable, er farb nach swen Jahren; Deto ber III. folger ibm in ber Biche, und farb nach gwen Jahren Unno 1310; nach ibm tam Bifanto , ber Unno. 1312 farb ; ebnfich Simon ber nach bren Sabren 1315 farb; nach feiner lebten bie Rachfolger lans ger. Um biele Beit fiftete Raifer Albert und Glifabeth feine Bemabling bes fa genannte Gottesheilfalt , wie ju anbern Rtoffern. Im Jahre 1316 fiftete Gepfried von Vergheim gu bem Rloffer ben fo genannten Duder ju Bergheim, und Bertholb von Bartbeim im nahmlichen Sabre bas Gut an ber Ger. Gigbarb von Grub fiftete im Jahre 1320 bas Gut in Braitfabt im Rammeramte , und Beinrich von Mifferebeim ju feinem Begrabniffe ngch Bithering ein Gutden gu Binbern , er farb lebigen Standes, bas Johr if nicht angegeben, vermuthlich aber gefcab biefe Stiftung im Jahre 1320; um ein Jahr fpater 1321 gaben wieder Ulrich und Rriedrich bie Prlifdenten ju ibrer Gtife tung 6 Schilling Gelb auf einem Saufe ju Eferbing jabrtic ju empfangen , die Ramitte biefer Drufdenten ift nach ber Sand im Jahre 1495 vom Raifer Marmilian bein I. in Grafenfand erhoben worden , mit ben Bennahmen : , Reich sgrafen von Darbet und Dadtanb." Dito von Belling fiftete Unno 1323 ju bem Rlofter bie Eigenschaft auf einem gewiffen Rlaffenfleinergute, und Eberbard von Balfee gab im Jahre 1324 bas Rebengut in ber Riedmard gu biefem Stifte.

Bathung Bezinger, ttezinger, ober Bezinger von Saunfperg und Witbenhaag fiftete im Jahre 1334 zu feinem Geelengerathe nach Bilbering bas Erbichmibleben zu Braitenaich, und
Ronrad Bezinger bas nähmliche Ighr 65 Pfund Pfennige,
wovon Beingarten gefauft worben find; biefe Familie liegt
im Rreuggange begraben, von benen fich Leichenfeine von ben

Babren 1372, 1375 und 1464 fich ausgeichneten: Dardneib von Traun farb im Jahre 1335 und wurde ju Milhering bestraben, wo feine Gemablinn Abelheid lag, nachdem er zuvor zu feiner Stiftung die Leben bes hofes zu Oberthatheim, dann den hof zu Mußberg einverleibt hatte, festerer biente dem Kloffer 5 Pfund Pfennige; endlich fifteten im Jabre 1338 hermann Gneuß das Gut: den Gruber am Lichtberg genannt; Margaretha Gneuß ein Gut bep Bögtsebt, welches 13 Schilling Pfennige diente; Meinhard Gneuß das Kapellergut, vachbin Obergut genannt, im Kammeramte gelegen; Philipp Gneuß das Gut die Pengenödt, und Bernbard Gneuß den Dienft von Guggenberg, ebenfalls im Kammeramte gelegen.

Dietrich Göltinger ju haibing ftiftete im Sabre 1340 bas Dertigut in der Bernau und eine Biese ju Braitenwiessen. Frau Unna von Waizenberg, Warenberg, geborne Dritsionet hat nach dem Tode ihres erften Gemable Reinprecht von Bollbeim, sonft Roptops genannt, zu seinem Seelengeräthe das Gut auf den Zitweiger, wie der Stiftbrief vom Jahre 1341 lautet, hergegeben, es geschah nach den Willen des Erblasser, das Gut trug jährlich i Pfund Geld, Deinrich von Schweinbach zu haus fiftete im Jahre 1342 zu seinem Begräbnisorte ein Gut der Klaffensteiner in der Rindmarch genannt.

So haben anch die Sohne des Ulrich Walch ju Arbing ju dem fo genannten Seelengerathe für ihren Bater im Jahre 1348 einen Unterthan, den Ammer ben Freuden, und der ältere Sohn, Ulrich, für sich besonders das Sur Oppoldedt nach Bilbering gestiftet. Pitgram Balch ju Prandet gab im Jahre 136t das Sur Efelberg dazu. Peter von Vollheim fiffete Anno 1384 die Lehen über die Zaglerhueb zu Pasching, und Deinrich Betinger im Jahre 1385 ein Sur zu Rudolphing zur Familien-Begrabniß nach Wilbering; dann vermachte Graf Ulrich zu Schaumburg im Jahre 1397 dem Klofter gegen einen fewigen

Sabrtag und Seclenmefie, und zu ber Bernbarbitanelle bafethe flünfzehn hinterfaffen (Unterthanen), welche 19 Pfund 5.4 Pfennige, 3 Muth 8 Megen Weigen, 6 M. Daber, 3 M. Gerfie, 1 Pfund 6 Sch. und 10 Stlick Eper, bas find 430 Stücke, 48 Kale, 4 Sante und 28 Pühnte eintrugen: er ftarb im Jahre 1398 und liegt zu Wilbering begraben.

Im Jahre 1398 gab Leorold Riechberger ju Riechterg bie Lehenschet des hofes ju Standach dem Stifte, und im Jahre 1404 fiftete Gberbard von Kapell, herr zu Serveret, die Sigenschaft auf einem Gute, das Klassengut genannt hann ben Ichend und die Lebenschaft zu Dornbach; zwein Klassenscheiter kommen schon ben ben Seiftungen des Zelbing und Schweinbach vor. Andreas von Vollheim hat im Jahre 1413 dem Kloster die Lehen der Dueb vor oder auf dem hare nachegeleben. Friedrich, Wolfhard und Danns die Krößlinge, breiten zu Dorfe baben Anno 1420 einen Jahrtag genister, gut ben sie 46 Pfund Pfennige auf dem Gartanleben zu Rudole phing angewiesen haben.

Gegen bas Sobe 1425 murde bie britige Rreugtepelle ung

tort begraben murbe.

Reinprecht von Baffee bat im Jabre 1431 bie Lebens ichaft der Zebende auf dem Knollhofe und zwey Soffatte das feibft dem Klofter gefiftet. Bithelm, Kafpar, Beinhard nud Scorg von Reundling fifteten im Jahre 1436 zwey Theile Bebend auf den Reun-Saustern, und im Jahre 1483 haben Johann und Michael von Abensberg und Traun einen großen Keich mit Edelfrinen gegiert, der ihnen um 76 hungarifche Bulden verfest war, dem Liefer unentgeldlich zurückzegeben.

Man ficht birraus, bag fagt alle anfebnliche Familien bier Laubes jur Begrundung des Stiftes Bilbering bepteugen, indem fie bafür ihren Rubeort auswählten, wo fie tein Ungefümm der Radwele mehr ju weden glaubten ; fanft weben noch tuble Lufte den burch bie Sobtenballen , wo ibre eble Alche rubt.

Bon nun an ergab fic ein langer Stillfand , bie Stife enngen ließen nach , mabricheinlich weil fic bie Religionemere nungen theilten, faft gang Defferreich ob ber Enne betannte fic jur lutberifd e epangelifden Religion ; ba erbob fic ber betannte Bauerntrieg 1626, und verbreitete fich im gongen Bilbering murbe ben ben Durchaligen ber Mufrubrer Lanbe. bart mitgenommen und geplunbert ; biefes bauerte bis 1632, wo bie Rube wieber gang bergefellt war, be ermachte nach und nach wieber bas Rilgliche; Abt Rafpar lief im Jabre 1642 nebft anbern Bebauben bas gange Conventgebaube mit großen Roften vom Grunde aus erheben , nach anbren foll bier fee erft um bas Sabr 1660 bie 1669 gefdeben fepn. Bernhard foll vom Jahre 1685 bie Rirche cencuern und verfoonern , bann bas Baff= und Braubaus neu baben erbauen laffen , er farb im Jahre 1709.

Ale bie Stadt Ling im Jahre 1742 mit frangbfifchbaperifchen Truppen befest und verichangt war, folugen bie Defterricher ben Bilbering eine Schiffbruce über ben Donaus from und entfesten bie Stadt Ling.

Im Jahre 1787 ift bas Baffer bes Donauftrome febr boch geftiegen, auf einem Saufe; 1/4 Stunde vom Stifte, ift bie Bobe angezeigt, und wird beplanfig 8 bis 9 Rlafter über ben gewöhnlichen Bafferfland gewelen fepn.

Die Mertwürdigteiten ber neuern Beit find noch in frifdem Gebächtniffe, und würden zu viel Plat einnehmen, wenn fie umftändlich beschrieben werden wollten, indeffen fieht Wilhering beswegen teinem andern Drie nach, und nur der kluge Derr Abt Bruno Detterle hat geforgt, daß viel Unangenehmes permieden wurde.

## Willibald (St.)

Gin Pfarrort an ber Stange bes Sauscutviertels im Kome miffariate Raftenamt Scheerbing im Innviertel, auf ber Straste von Beperbach nach Siegharting, vom erftern I 1/2, vom lettern 2, und von Raab I Stunde entfernt.

Es ift hier guter Getreibboden und das Mima milb , ber Pfarrbegirt enthält 9 Ortichaften , 113 Saufer und eine Bes volterung von 880 Geelen.

In bem baverifd = bfterreidifden Erbfoluetriege 1703 ets eignete fic bier folgende Mertwürdigteit , nabmlid : "Auf Bes fehl bes offerreidifden Generals Gronefelb murbe Gt. Billibeib pericongt und biegu ben 21. Detober ber Unfang gemacht; um Diefe Arbeit por feinblichen Ueberfällen ju fichern , finb 400 Solbaten und 200 Landesaufgebothene aufgefiellt worben, Die bortigen baperifden Bauern mußten Dallifaben fallen und guführen. Rleine Abtheilungen baverifder Reiter naberten fich gn perfdiebenen Dablen , murben aber wieder guelidgejagt; als aber einige Arbeiter in ben Balb mußten, um Grurmpfable ju baden, fo magten fie fich entweber ju weir , ober bie Bedung war forglos, benn plotlich fielen bie banerifden Reiter über fie ber , und bieben 10 berfelben nieber , 6 blieben auf ber Stelle tobt , und einer fach balb barauf an ben Bunden. Um 10. Rovember war gang Billibalb mit einer großen Conge umgeben; ber bfterreicifde General Gronsfelb flibrte ben II. ober 12. Saner 1704 feine Truppen gegen Billibald vor, fellte fich im fo genannten Galletholje auf, und erwartete bie Bapern ; fie tamen , maren aber ju gut mit Gefdus berfeben , und griffen fowohl bas Galletholy ale bie Schange ju gleicher Brit beftig an , fo , bag fic Gronsfelb nach Deperbach gurudgieben mußte; ber Rommandant von Billibald , Dauptmann Baron von Satelberg , tapitnirte ben 13.

Janer und erhielt freven Abzug. Am 25. Febenar 1704 rnatte ber öfterreichische Seneral Gronsfeld in Begleitung des danischen Generals Trampe mit einem Korps regulirten Militar, Kanonen und Mörfer wieder vor die Schanze St. Willibald; fie fiellten in gehöriger Entfernung Faschinen auf, fingen an, die Berschanzungen zu beschießen und Laufgräben zu eröffnen; die Bavern beantworteten das Feuer zwar unauszelegt, jedoch ohne Wiedung, und mußten endlich kavituliren; gleich den Defterreichern erhielten sie freven Abzug über Nichte nach Paffeu, die Schanzen wurden geschleift, die Blockhäuser mit Serob anzesstütt und verbrannt, 1500 Atbeiter durften nicht eher rusten, die gleich gerftört und der Erde wieder gleich gemacht war; den dem Brande der Blockhäuser und Daltisaden find leider auch alle Bohnhäuser zu Wellibald ein Rand der Flammen gewors den , nur der einzige Kirche blieb fieben.

## Wimhueb.

If ein Schloß mit eine 7 Saufern in einer malbig und bergigen Begend, unweit Gifengratham in der Pface Robbad, Rommiffariate Afpach im Innviertel, 1/2 Stunde vom Pfaces pete., t Stunde von Afpach und so weit von Bolling, t 1/2 von Mettnach, und 2 Stunden von Altheim entfernt; es liegt zwischen dem Benhard- und Mettnachbache, dem erftern am nache fen, und gehört dem Frenheren von Klingensperg. Im Jahre 1462 hat es noch die Wimhurberische Familie besegen, welche stungezweiselt erhauen ließ.

## Wimsbach.

Ein Schloß, Markt und Pfarrort mit 74 Daufern, einer Tuch= und Rafimir-Fabrite und einem Bruhaufe am Bim= bache im Rommiffariate Wimebach im Traunviertel, 3f4 Stuns ben von Lambach, 4 von Bels, 2 von Schwannenfladt, 1 1/2 von Borchdorf, 3 1/2 Stunde von Rremsnunfter (zu Tuß gestechnet) entfernt, und liegt zwischen dem Taun= und Allm-fluße, welche 1/2 Stunde nordöftlich sich zwischen schönen Auges, freichen mitsammen verbinden.

Der erfigenannte Bimbad, welcher viele Gifentheilden mit fich flibrt , eilt in verschiebenen Rummungen Diefer Berbine bung gleichfam nach, und nimmt jupor ben ber Allmbrude den aus Gliden langfam baber fcbleichenden Sogenbach mit fich . er darf billig ein Rroffallenbach genannt werden, denn fein Baffer ift fo tlar und belle , bag man ben feinfien Gand am Boden bemerten tanu, baber ift er auch ber Forellen liebfter Aufentbalt; außer biefen Borgligen verfieht er gwen Teiche unweit ber Brude mit feinen Sitherwogen. Auf andere Art wird ber Bimbach benügt , indem er vorber in bem iconen Reidhartinger= Thale die vielen Biefen entlang bemaffert , Dabl- und Gages mublen , bann ju Reidharting eine Baffertung für bas Schloß Wimsbach nebft, einem Schleifwerte, Ledererlobe und Sopse fampf treibt , beicaftigt er auch ben trodenen Sabregeiten unausgefett im Dete felbft 4 Dabimubien , 1 Pfannen= und Daden= fomicde, und endlich einen Delftampf; bip bem Ende feiner Laufbabn muß er noch eine unfebbare Biefe (bie hofwiefe) burde reifen, man swingt ibm gu Unfang berfelben swep Drittbeile Baffer ab, die in verschiedenen Richtungen ben Biefenraum fullen ; diefer unverfiegbare wohlthatige Bach wied ben farten Regengliffen und fonellem Schneegergeben im flidweftlichen Sebirge manches Dabl gu einen reiffenden Strom, ber aber nur

12 , booftens 24 Stunden lang anbalt. Lange biefer Biefe und bem Bimbache ift ein Steinbamm bie gur Brude, auf welchem die Rommerzialficage nach Steinertirchen und Rrems. munfter rubt ; die Milmbride felbft ift febr lang und ber Gtromung bee Bluges gemäß jum Eroge, ber bier ein febr weites Blugbert bat, bas einzuschrunten ober ju retrifizieren befondere bydrautifche Rennenife forbert, und nicht leicht ju bezwingen fenn bürfte.

Lange bem Bim- und Dogenbache nach ift bie anmuthis ge fo genannte Dofan, ein Balbden, untermifde von Buchen, Schwarge und anderm Solge, in angenehmen einfimable bas Baterland ber Rachtigallen , bie burch ihren fowermuthigen Befang viele Bogelfteller von 3 bis 4 Stunden beglochten , um fie einzutertern ; jest befucht felten mehr ein Befangvogel biefer Met ben foonen Sain, gleidmobl beleben andere Singobgel die ichattigen Bweige, und die Bitbente niftet unbeforgt im Soilfe baneben.

Mm linten Ufer bes Milmfinges wieder aufwarts betritt man bie traurige Sofwaite, eine Steppe, mo bas Gras taum 2 Boll boch gebeibt, nach berfelben fangt allgemach Balb an , bann bie Raltofenau , fie verliert fich unter verfchiebenen Rabmen bis über ben Laudachfluß binaus, und man nennt bas gange Thal binein bie Mu , in welcher 32 gerftreute Danfer , und bavon einige eine gute Stunde wert vom Bimbace entfernt liegen.

Langs bem Bimbache binauf giebt fich gegen Beffen bin bas icone Reibhartinger-That, wo vor 200 Jahren das fefe Solof Reibharting fand und bewohnt mar; biefes Thal theit fich ben ber Moodleithen in imen Merme, ber weftliche reicht zwen Stunden meit, und ber füdliche etwas über bie Detfchaft Refiwang binaus, welche aus 33 Baufern beftebt mit einer Bilialfice, Die Ortfcaft Dorfbam mit 9 Baufeen bangt baran , und über biefem Thale liegt ber Pfarrhof Bim mit einer Saustapelle , 3/4 Stunden von Bimsbach entfernt, wie ein fcones Landaut mitten in feinen Grunden; ebe wir uns aber Don biefem foonen Thale wenden tonnen , fenelt uns ber reis gende Sintergrund besfetben bin , in welchem ber Bater ber Berge, ber bekannte Traunftein fein Daupt in blauer Rerne empor bebt , leichte Debelfreife gieben gern babin , und erheben fic ju Bolten. Diefes That begrangt eine nordweftliche Uns bobe , auf melder in Abtheilungen bronabe eine Ctunbe entlang bie Drtichaft Bechlob mit 23 Baufern rubt. Bon biefer fruchtberen Bobe befonders von ber Strafe nach Lambed und pon Rirdenfeld fiebt man liber bem fintergrinen Bart bie meis Ben Gebaube und Thurme bee Rloffers Lambad , gegen Rordoften bin aber bie unermefliche Belferbeibe, bie fich in bie graublauen Berge bes Dublviertels, jenfeits bes Donaufroms perliert; ift die Luft rein , fo entbedt man leicht ben Defling= berg oberhalb Ling mit feiner zwepthurmigen Rirde; bie Stadt Bele verdedt ein Borfprung ber Unbobe am rechten Traunnfer, aber ber fpitige Thurm ton Bunetirden bleibt fete linte im Ungefichte , benn fein boch vergolbetes Rreng blist vom fruben Morgen bie fich bie Conne jur Rube neigt. Das Colot Milmet am bflichen Ufer bes Allmfluges moote mobl einem Rayuginer - Rloffer gleichen , wenn ein großes Rreug por bem Eingange fünde. Bon biefer Bachloberbobe fiebt man tief in Die offlibliche Gegend binein , ber Driel und einige Bebirge Etrpermarte foliegen ben Rreis; ben Dagbalenabera mit feia ner Riche bemertt man obne Dube, und wenn bie Conne ibre letten Strablen binwirft, geigt fic Seiffenburg mit feis nen goldenen Benfern auf bem bammernben Balbgebirge : wie eufen wieder ben Tag bervor, und feben fubmeftlich in ben Ronturen bes fo genannten Traunfteine am Traunfee bier am beften bas betannte Bilbnig bes ungludlichen Ronigs von Brantreich , Ludwig bes XVI. , Einbildung muß freplich ben Danget erfegen , inbeffen tonnen nur Rurifichtige bie abnlichen Umeiffe gang verwerfen. Lints bem foonen Reibhardinger-Thele liegt wieder ber Pfarrhof Bim in blendender Beife gwifden Balbhugeln und fruchtbaren Flachen.

Bas noch Bemerkung verdient sind die guten Straßen, jene nach Lambach führt über einen klinklichen Damm, der liber den so genannten Sunt, einem 50 bis 60 Klaster breisten und ben 3 Klaster tiefen Graben vor mehr als 100 Jahren mit großen Steinen aufgeführt wurde, und det freinerne Damm genannt wird, durch deffen Mitte eine Deffnung und bacüber eine Beliede gelegt ift, damit das Waster absließen und bie mit Wägen Frückte bin und zurück durchfahren können daben teifft siche nicht selten, daß, wenn auf der Brüder ein Wagen ist, unter derselben ein anderer durchfähret; diese Straße ift eest vor 20 Jahren errichtet, vormahls fiand nur ein Dorfund hohlweg, der alte Kahrweg genannt, er bog sich rechts bep Ehrenseld durch die Gräben hin.

Die Steinertirchner- ober Kremsmunfter - Kommergial und Landgerichteftrage murde vor 10 Jahren angelegt,fie führt langs ben Damm, welcher zwifden ber hofwiefe und bem Wimbache angelegt ift, liber bie große Allmbrlide nach Steinertirchen , und reicht bie jum Literbache.

Die fcon aftere Borchborfer Rommergial- und Landgerichtsfrage führt füdöflich über das Steinfeld burch bie Au, über die Laudachbrücke nach Borchborf, Pettenbach, Rirchdorf und fo weiter.

Rebft biefen brey Sauptftragen find noch mehrere Dorffahrwege, barunter geichnen fich aus: ber Fahrweg in ben Pfarrhof Wim, und jener liber bie Bobe von Reibharting nach Euntam, Saidermoos nach Roicham bin.

An Balbungen geichnen fich aus: bas Langholy, welches aber bie westliche Grange der Pfarr Bimebach ausmacht, bas Laboly, ein schön bewachfener Gligel, die Au, das Rottholy, die Radleithen und das Röftwanger-Soly.

Ans dem Mineralreiche gibt eine Leithen ben Giering vorzhigtiche Dufefteine, und an der Leithen unweit dem Sagerbauet in der Mu wird eine Art Battererbe gewonnen.

Der Pfarebegiet Wimsbach enthalt nach ber neueften Befchreibung nebft bem Martte, 12 Dörfer ober Ortschaften, 309
Däufer, und eine Bevölkerung von 1695 Menschen; man batt
111 Pferde, 135 Ochfen, 312 Kibe, und 563 Schafe.
Der Flächenraum davon beträgt 2,154 Joch 1215 QuadratRlafter Ackergrund, 636 Joch 110 Riafter Wiefen, 820 Joch
1289 Klafter Wald, jusammen 3,612 Joch 414 QuadratRlafter.

. Das Rlima ift maßig , die Laft rein, ju manchen Sabregeiten etwas icorf, ber Denfc bleibt gefund , und bie Begetation gedeibt , aber bie Ratur bat eben biefe foone Lage sum unglifigigen Borlibe:juge ber Sochgewitter ausgefucht, taum prangen bie Sturen im Biefenthale, taum ichwingen fic bie Mebren an ben Sugeln, und taum vertundet fic bie reiche Dbfiernte burch ihre mannigfaltigen Bluthen, fo gieben icon aus Rordweften finftere Donnerwolten ber , bie ben Zag jur grafeliden Radt maden, burch ibre meilenlangen Rrengblite und burd bumpfes Rollen angftigen fie bie armen Bogel ber Luft, alles fliebt und verbirgt fic wo es tann , nichts. Gutes abnbenb : Aeolus lofe Rinder , die auf den befdneiten Bauptern ber fib weftlichen Berge fich aufhalten , treiben das Gewölfe von bannen und ertalten bie Luft; unter fdredlichem Betofe entlebigt fic bie Laft Sagel und Schloffen gwifden ben anziehenden Gemaffern. wo Bimebach liege, verheerend aus, und verfest die Gegend, bie erft fo blubenb fand , auf ein Dabl in einen traurigen Bintermonath bin; bie Erde, von Groft und Ralte erfarrt, rubt in fich gefehrt mehrere Lage unter ben wuften Trummern ber abgen lebten Beime , bie Baume trauern wochenlang um ihre grunen Bweige und Blatter , und die Gemaffer malgen eistatte Bogen mit fic eilig fort, bie bie Sonnenftrablen bie ermatteten Rrafe

te ber Raine widen , und ben Schredenetag wieber vergeffen machen.

Rad einer alten Rarte vom Jabre 1470 befand Bimsbach porber nur aus einigen Baufern. Um rechten Ufer bes Bimbaches, mo jest bie Strafe nach Bordborf füber, fanb bas Dorf Bimebach, man nennt biefe Abtheilung Baufer noch ben alten Martt, bamable mar auch fcon die hofmuble und eine andere Muble fant auf ber nabmlichen Stelle, mo jest bie Rabemuble bes Dicael Genetammer ift. Das Schlof ift noch auf ben nabmlichen Plat bemertt, fo auch bie Rirche; wo jest bas Saus bes Sandelemann Lang ift, fand bie Softafern, wo noch gute Reller porbanden find Das Defnerbaus mar nicht weit vom Schloffe, ungefahr ba, mo jest bas Sagrwirthebaus ift. Bom jegigen Martte war noch teine Spur; auf ber Beibe fanben rinige Baufer und ju Ende bes Amtmanns Berg eine Duble, einer Sage nach foll biefelbe noch por 600 Jahren geftanben ber Allmfluß lange ben Bogelthen und Safelnufleithen binab feinen Rinfal gebabt baben : Die Lage ift febr naturlich und tonnte leicht in ben vorigen Ctanb tommen , wenn weniger Roffen gur Erbaltung bes jegigen Rinhfals permenbet murben. Das Golog batte vormabis auf ber weftlichen Seite einen Graben und Ringmauern; man finbet noch in ben Garten Dauern, Souffdarten und man tommt bes Umgrabung nicht felten auf alte Mauern , Reller und Thuren; jest ift ce ein febr einfaches angenehmes Bebaube mit einem pierestigen Sofe, ber Sowills bogen und feinerne Gaulen bat.

Das nicht weit davon entfernte Mayerhofegebaube hat fehr foone zwedmäßig eingerichete Stallungen. Diefes Schloß und bir Perricaft gehött dem herrn Anton Rarl Saferi. Wimsbach und Reibhurting find um 132,525 fl. Raufewwerth, 6,154 fl. 15 fr. jabrlichen Eintunften, 408 unterthänigen häufern, und 178,487 fl. Rufteal-Raufspräzien in der landschaftlichen Einlage.

Bimsbad wurde pormable Witinsbach genannt, fo tommt

es in einem Schreiben des Bischofs Edinghard von Wilezburg an das Rloßer Lambach vom Jahre 1103 vor, und laut einem Saalbuche, welches Kaspar Lotter Pfarrer zu Wimsbach Unno 1713 errichtete, tam schon die Pfarr Wimsbach im Juhre 1220 mit allen Rechten zu dem Klofter St. Nitola ben Paffau. Im Jahre 1360 vertauste Stephan von Poliheim einen Iehend in der Pfarr Wimsbach, der ein passausschen war dem Friesbrich und Deinrich von Walfee.

Raifer Rudolph der I. foll den Ort Wimsbach und einige Guter dem Deren von Kapell um 800 Pfund Pfennige verlett haben, denn Fraulein Wildburg und Dorothea von Kapell has. ben vom herzoge Albert ju Defecteich im Jahre 1394 ben Sathrief bestättigt erhalten.

Das Schloß gehörte vor Alters dem herrn von Afpannzu haag, wer es erbauen ließ ift unbekannt, man bat nur Nachricht, daß im Jahre 1420 Fren Margaretha von Schallenberg nach Abfierben ihres erften Semahls des Reicher Waldzu Prandek ben Simon Alpann zu Wimsbach zur Ebe nahm; Anns 1438 besaß es Lambrecht von Aspann, und ein Aspann machte im Jahre 1473 eine Stiftung zur Pfarrkirche Wimsbach, sie werden noch die Aspannischen Seistungen genannt und abgehatten; in diesem Stiftbriefe kömmt auch die Kirche Köstwang vor, und als Beuge ift hanns Mühlmanger zu Reibharting unterschrieben.

Ein Theil Biefen an ber Moodleithen im Reibhartingers Thale werben noch die Ufpann-Biefen genannt, auf der Unbobe liegen 6 Banfer gu Saag, ihre hansgrunde erfreden fich bis auf diefe Afpannwiefen.

Bolfgang Mublmanger Derr ju Reibharting fiftete gleiche falls im Jahre 1485 Deffen nach Bimebach, und gab eine Doffatt, Die Grub ju Dorfham, bafür.

Im Jahre 1489 ift ber Pfarrhof Bim in Grund abgebrannt, in bem Pfarrfaalbuche fiehe: burd einen folimmen Menfchen.

Diefer Pfarrbof foll aus zwey Banerngliten errichtet morben fenn, bie gur Grafichaft Bels gehörten, man flihrte tane ge Beit gemiffe Dienfte ab, bis biefelben eingelöft wurden, und ber Pfarrbof in Dominitalfiand tom.

Roch einer alten Urtunde vom Jahre 1556 bat Afrenn ju Lichtenhaag und Bimsbach feinen Blirgern ju Bimsbach eine Bolieen- und Gerichtsordnung libergeben, in diefer Urstunde beiße est ",daß das Dorf Wimsbach Koiser Friedrich zu einem Martte erhoben, und ibm einen Wochenmarkt am Mittswoch in ieder Woche verlieben batte." Kaiser Franz tonfirmirte noch im Jahre 1802 die ältern Marktsprioilegien, gesmäß welchen am 24. April, 29. September und 30. Novemsber öffentliche Jahrmarkte abgehalten werden durfen, die aber wegen Rabe der Stadt Wels und des Markts Lambach undesbeutend find.

Frantein Barbara, die Tochter bes Sanne Alpann von Bagg ju Lichtenbag und Wimsbach wurde in der Pfarrfirche begraben, wie ein Leichenftein vom Jahre 1576 geigt.

Am 26. Auguft 1632 tamen bie anfribrerifchen Battern von Lambach ber, versammelten sich auf bem Rirchenfelbe, und wöllten über ben Allmfuß nach Allmet und die Gegend, wo das Deer ber getreuen Bauern fand, nachdem sie aber die Posfen gut besetz fanden, begaben sie sich wieder jurlick; Abrasham Gruber, Anführer der Rebellen, schrieb von Wimsbach aus mehrere Mable an das Hauptquartier ber getreuen Bauern nach Allmet, endlich jogen sie wieder nach Lambach jurlick. Die getreuen Bauern unter Anführung bee hofrichters von Kremsmunster, Tobias Loichinger von Lobenthal, rückte mit Sverschiedenen Fahren, Truppen, und einer Kompagnie zu Pferd nach, er ließ ben ber abgetragenen Lambacherbrücke und ben dem Traunnuße Tag und Racht verschiedene Poften beseigen, dieses dauerte 2 Monate lang; als nun die Schlacht bep Lambach

begann , geichneten fich biefe Eruppen mit ihrem Unflihrer be-

Im Jahre 1683 wathete die Peft fcpredlich in biefer Sesgend, es wurde eine öffentliche Prozestion mit bem Sochwillrebigen burch ben Martt gehalten, welche jahrlich am 20. Janer fortgesett wurde; bamahle soll zu ber Pfarrhostapelle von einem Dause zu Faltenach, vermuthlich zu Faltenohren in der Pfarr Borchorf ein ganzer Bebend gestiftet worden fenn.

Um 19. Dezember 1800 um 1 Ubr Racmittage batte bas Regiment Gretler Dufgren am Rirdenfelbe abgutoden ans gefangen , als ploblich ein Ranonenicus bas Cianal jum Mufbruche gefcab, alles flieg ju Pferbe, bie Reffeln murbin ansgeleert und das Bleifc aufgepadt, in wenigen Mugenbliden war bas Relb leer, und eine feverliche Stille perbreitete fich umber , tein Bogel magte fich ju regen , und bort , wo bie fürchterlichen Donnerwolten bertommen , und ibre Blibe bas Duntel gräßlich belle machen , malite Bellong Beuerwolten ber, baß bie Erde bebte, und bie Balber angftlich raufchten, balb fob man die Strob- und Beumagagine binter bem Balbe brennen , mo jest bie t. t. Traunguge - Regie = Bebaube fieben, und ber Seind hatte große Dlibe burch ben Balb ju tommen, wie ber frangofifde Gefdictfdreiber Doffelt bemertt. Drep Bataillone Rothmantler und andere t. t. offerreicifden Trup. pen felleen fich ju Unfang ber Bachloberbobe auf, ibre Blanten bedte Ravallerie und verurfacten ben rafenden Seind vielen Schaben, befonbers burch bas Rartatidenfeuer, bemungeachtet brang ber übermächtige Reind por und eroberte por bem Schloffe 2 Ranonen ; von Buth und Betranten beraufct flürgte er unbesonnen über bie foulblofen Opfer bie er noch einhohlte, benn obgleich bie Burcht viele fruber verfcheute, traute boch ber unbefangene Menfc ben fonft boch gepriefenen Meufranten ; wirtlich gefcab bier bie Muswanderung erft bann, ale bie Erbe bebre, und bie Dabrung ju Enbe mar, ber Bater fuhr mit feinen Rieinen in Betten und Rleiber arbillt mit ber Soubtarre bavon; bie Mutter trug ibren Gaualing mit fliegenben Saaren im Arme obne ju wiffen wobin; ber Betuler eilte mit feinem Brodfade, und theilte gern bem Reiden mir; iest war Alles gleich , Feinde verfebnten fic, und fucten einander ju belfen; Die angftlichen Subetnechte fonitten ihre Strauge von ben Bagen ab, und eilten baven; Beiber mit bath erftarrten Rinbern liefen jugleich gwifden ben Roffen, und marfen noch einen webinlithigen Blid am Rande bes 216. banges auf ihre verlaffene Deimath jurlid. Unenblich mehr baben biejenigen gelitten , bie ben ihren Saufern geblieben find, und viele bligten ibr Leben ein ; ber Beind tam, worf Rrante aus ihren Betten, um verftedtes Gelb ju fuchen , morbete und Deinigte ben Landmann um feines legten Dienniges wegen , es tragen noch beut gu Lage Biele Rarben , gelabmte Glieber und ben Bettelfab.

Um wieder auf bie blutige Rriegefabete gu tommen , bie fic im Balbe gwifden Lambad und Bimebad erbob; von 2 Ubr Radmittag an bie gegen 5 Uhr madten bie Defferreiches ben Beind jeden Trict ftreitig, bie bie Uebermacht fie weichen birb : ber Mumfluß und Die einbrechenbe Rocht machte bem Rampfe ein Ende. Benfeite bes Mumflufes auf ber Allmeterund Reidartingerbobe blieben Die Deferreichet, und bieffeits bie republikanifden Franken; zwep Saufer der Orticaft Bimsbad fanden in Rlammen, und machten einen Theil ber angfilichen Racht belle ; wie ber neue Lag anbrach malite fich bas Rriegegerlimmet weiter , und neue Schaaren ber Brinde folgten ben permufenden Spuren nad; 16 tobte Defferreicher blieben jut Schau an ber Strafe liegen , ber Brind batte bie Geinis gen in ben Sand leicht verfcharrt; mehiere tobte Pferbe, ger= brodene Bagen , Gatteln , Baffen , berfdiebene geptlinberte und ruinitte Gerathe lagen gerftreut umber, auf bem feinernen Damm tag bepnabe ein Buß boch Setreibe , gange Bagen mit Brod, Mehl und Getreide maren ju berden Geiten bes Damms in ben Graben binab geworfen, ber Graben langs ber Strafe und ben Bachloberfelbern mar voll von jerbrachenen Trinkge-fwirren, Schaffern und Jaffern, eine Menge Rugeln tagen wie ausgefart auf den Felbern, und bem Eintritte in ben Balb waren die Sipteln und Arfte von Kartaischentugeln jerschoffen; auf 48 großen Plagen lange der Strafe im Balbe nach Lams bach rauchten lange noch perbrannte Bägen, Getreibe und Brod.

Ben ben ungludlichen Ginfallen im Jabre 1805 und 1809 wurde zwar nicht geedunft, auch nicht mehr gemorbet tie übrigen Berwufdungen waren aber gleich, ber Feind brang aber diefe legten Dable am Tage bes Einfalls nicht weiter als bis zur Alum, und lagerte fich in der Form eines halben Deondes auf den Appoben.

## Windek.

Gin Schlof in bem Pfare- und Kommifferlatebegiebe Schwerdberg im Dilbtviertel, swifden bem Belbaift- und bem Rettenbache unweit ber Strafe nach Schwerdberg, bavon 1/2 Stunden, von Tragein I, und von Mauthaufen 2 Stunden entfernt.

Bindet ift jur Derricaft Schwerdberg einverleibt, bas Solof fand auf einem Felfen mit Duaderfteinen febr feft nach after Art aufgebaut, mit boben Thurmen und einer Rapelle verfeben. Diefes alte Bebaube haben bie Berren von Khunering icon im Johre 1136 befeben, und in Jahre 1410 war Trau Dorothea, geborne von Rapell Inhaberinn bavon.

#### Windern.

Ein Solof und Deticaft an der Strafe, welche von ber Traunfallbrlide über Rubrftorf und die Agerbelide nach Schwannenftadt führt, in der Pfarr Deffelbrunn vormahls im Rommiffarfate Schwannenftadt jest Mitterberg im Bauerutviertel. Es liegt in einer flachen jedoch erhabenen Segend t
Stunde von Schwannenftadt, 1/2 vom Traunfalle, 2 1/2 von Smunden, und so weit von Lambach entfernt.

Much bier ift eine Schauergegend, ber Sagel hat ichon oft bie iconen Flucen verwliftet, und bie hoffnungerollen Ernten geraubt.

Das Schlog und Landgut gebort bem Frenheren von Dodfeiner ju Woffenbach, es ift um 20,950 ff. Raufewerth, mit 983 fl. 15 tr. jahrlich faireten Gintunften, 106 unterthanigen Baufern, und 33,479 fl. 15 tr. Ruftital-Raufepragien in ber landschaftlichen Einlage.

Das Schloß ift nicht groß, doch hat es mehrere Zimmer und Behältniffe; ein erhöhter Eingang mit zwep Treppen flibrt in den Saal, 4 runde Thurmden zieren das Gebände, eine gewölbte Einfahrt zur Seite schließt sich an die Wirthschaftssgebäude an, und eine Schloßtapelle ift daneben, alles dieses umschließen Ringmauern, an welchen Obst- und Rüchengarten liegen. Es war das Stammbaus der abzestorbenen Familie von Windern, und ungezweifelt von ihnen erbaut; Windern wurde schon im Jahre 1300 genannt, als Konrad von Haag ein Sut in diesem Orte nach Wilhering gestiftet hatte; im Jahre 1315 war Ulrich von Winderin bekannt, und im Jahre 1419 verheirathete Frau Margaretha, geborne von Windern, das Schloß ihrem Gemahl Kollomann von Grienthal, von diessem es an die Zedlig, einer schlessischen Familie, davon war Christoph von Zedlig ein berühmter Ritter, der sich bes

ber erfen Belagering der Gradt Wien Anno 153r burch feime Tapferteit, angerordentliche Leibesftarte und Gewandtheit
im schweren Sarnische besonders auszeichnete, die Zurten nahmen ihn gesangen, und tonnten fic nicht genug über feinen Löwenmuth und außerordentliche Geschicklichteit verwundern, sie
ehrten den eifernen Mann, belobnten ihn, und ließen ihn nach
einer Beit wieder fren; er flarb zu Breslau; bier Londes war
im Jahre 1630 ein anderer Christoph von Berlig zu Mauer,
Rioperforf auf Windern bekannt.

# Windhag.

Ein Schloß und Pfarrdorf mit 26 Saufern, einem Brauhaufe bep Mungbach im Rommiffariate Bindhag im Milhtviertel, 1/2 Stunde von Mingbach, und so weit von dem kleinen Natrenfluße enefernt, einsam ohne Straße, bennoch werden am Montage nach Michaeli und am Stephanitage offentliche Märkte gehalten, wo sich viele Leute einfinden. Der Pfartbegirt ift nicht groß, er enthält nur & Ortschaften, 131 Häuser und 775 Gerien.

Diefes Bindbag ift eine Lingerifche Domtopitel = Dotations - Derricaft mit 90,675 fl. Raufswerth, 3710 fl. 58 tr. jährlichen Ginfunften, 375 unterthänigen Daufern, und 111,514 fl. 31 fr. Rufital-Raufspragien in der landschaftlichen Ginlage.

Das Schloß war vormable ein Dominitaner - Franentlofer, und ift von veuerer Bauart, wie gleich unten folgen
wird, indeffen wurde ichon im Jabre 1306 ein Gut in der
Grub bep Windhag genannt, welches Reicher von Pergheim zu
feinem Seelengerathe nach Wilhering fifferte; es hat alfo in
der Gegend ein ätteres Schloß geftanden, welches unmittelbar
ber abgestorbenen Samilie von Windhag gehörte, und unge-

amelfelt von einem berfelben erbaut worden ift, benn im Sabre 1330 war Birital von Bindbag betannt, er bat ale Bengt in bem Raufbriefe wifden Ulrich von Traun an Johann von Ropell um bas Schlog Beillern in Dieberofferreich fich gebrauden laffen ; die Frepherren von Prager folgren im Befite . bann bie Soutter, und im Jahre 1636 mar Joacim Ent= muller, nachbin Graf von und ju Bindbag Inbaber bapon . er war Anfangs Dottor ber Rechten , bann Landfchaftefettes tar , man faat , ein febr gelebrter Dann; biefer Engmulter fiftet. bas Dominitaner-Mannetloffer ju Dungbad, Die Schuten, und ju ben Dominitonern in Bien eine vortreffliche fco ne Bibliothet ju Jebermanne bffentlichem Sebranche, alebann aus bem olten Goloffe Binbbaag ein Frauentloffer unter ben Dabmen : "Maria Dagbalenatiofter", weil feine einzige Todter Magbalena Frangista jur erften Priorinn biefes Dominitaner-Krouentloffere bafelbft in bleiben fic entichloß; biefer Dann farb im Sebre 1675, und liegt in bem Derrentlofter ju Mingbach begraben ; feine Tochter lief nach bem Tobe ibres Baters ale Univerfelerbinn bas umgeanberte alte nach italienifder Art erbaute Colof Bindbag abbrechen, und auf einem gegenliber liegenben Berge bas neue Rlofer erbauen , bamit murde nicht nur ber weltlichen Berrichaft, fonbern auch ber Bracht und Bierbe ein Ende' gemacht, Die berrlichen gon= rainen , Grotten , Gale , Gallerien verftieß bie Beit aus bem Unbenten, nachbin auch bas Rloffer, benn es beffebt nicht mebr.

# Windhag.

Ein Marte und Pfarrort mit 41 Saufern, einem Brauhaufe, ben Frenftabt an der bomifchen Grange zwischen dem
Malichingbache und bem bohmischen Marter Zoltwing im Rommiffariate Frenftabt im Miblviertel, 2 Stunden von Fredftabt entfernt, gang in waldiger und gebirgiger Gegend, man
bat nur 1/2 Stunde zur bohmischen Granze, überhaupt ift die
Gegend sehe waldig und raub, bennoch führt eine Kommerzialftraße von Frenftabt durch diese finftere Waldgegend nach

Der Pfarrbegirt enthält 13 Ortichaften, 328 Sanfer, und eine Bevötterung von 1643 Menschen. Die Kirche war schon im Jahre 1408 erbaut, und von Bernhard Suffragan bes Bischofs Wiguleus von Passan geweiht worden; sie war eine Filiate von Sellnbach, und bekam erst im Jahre 1704 ben Martin Eginger, regulirter Chorherr von St. Florian, jum eigenen Pfarrer.

# Windisch = Garsten.

Ein Martt und Pfarrort im Sebirge auf der Strafe nach Stepermart, im Rommiffariate Spital am Puhrn im Traunviertel, man hat 2 Stunden nach Spital, so weit nach Borberflobter, 3 nach Riaus, und mittelft einer Seitenfraße 6
Stunden nach Attenmartt in Stepermart in geben; es ift ein
gang ansehnlicher Martt mit schönen Gebäuden, einem Brauund mehreren Gewerbshäusern; jährlich wird am 29. Sept.
Pferdemartt gehalten.

Der Pfarrbegirt ift nicht unbebeutenb, er enthalt ben

Markt, 14 Ortichaften, 586 Baufer, und eine Bevöllerung von 3635 Menichen. Die Segend ift sehr gebiegig, kalt und unwirthbae, doch kann man nicht absprechen, daß in den Thälten, wo bebareticher Fleiß der Natur ju Dulfe kömmt, die heften Früche gedeihen, sie sind weniger den Gesahren des stachen Landes und der Elemente ausgesetzt, was man nicht glauben sollte. Segen Mittag flößt der lange Egendauerberg an, und im Thale fließt der Leichlach, hinter diesen ift der Schweinsberg; gegen Ausgang liegt der Rainberg, nebender eilt ein Bach, der Salzabach den Teichlach zu; hinter dem Steinberge sind mehrere Alpen und Berge: der Michapsteg, das große Hundseck, der Kleinschopstogel, der Großschopstogel, der Maarwipsel, Grabenmauerwipsel, Wagenschatten, der Stepereck, die Steinwand, der Gererberg, Hohenest. Samsplan, Salztogel u. f. w.

Unweit Bindischgarften entspringt eine Schweselmineralquelle, man nennt fie ben Gesundbrunn zu Egelhof, und eine halbe Stunde weit in der Ortschaft Dambach eine andere Baseserauelle, die icon seit langer Zeit sebe beelibmt ift, man nennt fie das Buchriegler = Bad, sie quilit talt, klar und helle, und entläßt nach und pach einen gelbtechschwarzen Schlamm, sie führt Barmbadgeift, baufig Selenitsatz, wenig Bittersatz und einen gerungen Theil Kalterbe mit sich, das Bad soll den Podagraiften, anch den Gelähmten, den mit Geschwiren Be-basteten und ben geschwachten matten Theilen der Menschen sehr nüglich sepn.

Mineralien werden viele gewonnen, auch ift Salg in ber Dabe, ein Löpfer fließ vor Rurgem als er 5 Rlafter Lehm nachgraben ließ, auf Sreinfalg, diefes murde wieder gugefduttet.

Bindifchgarften ift foon alt, es foll ben Rahmen von ben Benben, einer flavifchen Bolterichaft betommen haben, wie Aquitinus Julius Cafar menne und Geufau bepfimmt; biefe Benden muffen ba gewefen fepn, bevor noch Lafilo Anno 772 bie Raranter , ebenfalls ein Bolt von flavifder Dertunft , bas febr unenbig gewefen febn foll , bezwungen batte.

Allram ober Abatram ber fünfzehnte Abt ju Rrememinfer hat die Kirche ju Bindischgarften erbauen laffen; Udalrik Bischof ju Vaffau weibte fie im Jahre 1119 ein, der Markt war 1130 noch ein Dorf, und geborte noch nicht ju dem Stifte jest herrschaft Spical am Plipen.

#### Winzerthal.

So nennt man noch ein Thal unweit Trattenet wo ein Schlof fant, jest aber ein Bauernhof ift , in ber Pfart Griestirchen , im Rommiffariate Parg im Sausrutviertel.

Das Landgut ift jegt jur herrschaft Trattenet einverleibe, es war das Stammgut der abgeftorbenen Familie Winger; Baltbalar Winger taufte im Jahre 1467 eine hueb im Thale; Thomas Winger Anno 1482 eine Wiese unterhalb Puchberg an der Trattnach, und Anno 1492 wieder eine andere Wiese dazu, daraus wurbe ein abeliches Gut, das Wingerthal genannt, welches nach der hand an die Familie Schmapr kam.

## Wippenham.

Ein Schlößchen und Dorf mit einer jur Pface Burten geborigen Filialtirche im Rommiffariate Ragenberg im Innviertel, liegt nicht weit von der hofmart Neuratting, grangt gegen Aufgang an den Buchwald, und ift 3 Stunden von Ried entfernt. Um Montage nach Maria Geburt wird offentlicher Martt gehalten. Diefes One gebort bem Beren Grafen von Sattenbad, wer es pormabie befog und begründete ift unbetannt.

# Wolfgang (St.)

Ein angenehmer Mortt und Pforrort von etlichen Baufern am Gt. Bolganger- ober Aberfee im Rommiffariats. bezirte Monbfee im Deuerutviertel, unb an burgifden Grange gang ableitig swifden Geen , und Bergen gelegen , nur eine Rommergialfrage führt nad Ifchel 3 Stunden bavon, 2 Stunden vom Attere und fo weit Dom Mondiee, 4 Stunden aber vom Dete Mondiee und fo weit von Calgburg entfernt. Die nachfen Berge find : bet Tiefenbacherftein , ber Luegberg , bie Pfort Alben = Alben , ber Schafberg ale ber boofe in ber Ditte gwifden Gren gu erfleigen , ber Feichrenet= Breitenberg u. a. m. Der Trattenfpis an ber Grange gegen Galgburg ift 540 2B. Rlafter über ben Smundnerfee erhoben. Die Ausficht auf ben Schefanbera pber Schafberg , auch Teufelsabbig genonnt , ift febr angenehm , man fiebt ben Conceberg bep Darie Bell, und ben größten Theil von Defferreich ob ber Enne, eine weite Strede von Bapern und Galgburg . 9 Geen , wovon ber Belfgangere , Sifder. Mond- und Atterfee bie pargualichften find. Gine Rapelle auf einer Relfenwand am Gie, ber Raltenftein genannt, permabet ben Det, mo ber beitige Bifcof Bolfgang eine Beit gewohnt haben foll; an biefem galtenfteine faß bftere ein Ginfiebles, und vertaufte Manus Dei an Die Wallfahrter; bas armline St. Sitgen liegt am weftlichen , und bet einfame Strobel am billiden Ufer bee Geis, biefer Gee ift 2200 Bienertlafter fang und 344 Rlafter breit, er enthalt alfo 215 Quadratioch Rlude, bann in feiner Liefe 100 Rlafter, er bat überaus große hechte, Forellen und andere Fifde; die fo genannten Ernbaumel ober Urich find wie auf bem Mond= und Atterfee gewöhnlich, biefe Schifichen find aus einen Gramm bol; aus- gehöhlt.

Richt weit von bem Falkenfteine ift ein merkmiteiges Coo, das mehr als 6 Spiben mit der tauschendften Deutlichteit nachspricht, und je naber ober ferner man ju ber Band
fahrt, wiederhohlt es einzelne 7 bis 8 Mabl, jeden nm so
öfter, je ferner man ift; überhaupt ift ble Gegend um Bolfgang sehr reigend und der See febr schön, aber er ift den
Bestwinden sehr offen, und schrecklich, wenn er in Anfeubr
gerath; auf der tleinen Streede von Strobel gegen Bolfgang
find vor einigen Jahren 14 Menschen im Sturme ertrunten,
und an mehreren Stellen des Ufers nimmt, man Beichen von
Todtenopfern wahr, einige flarben auch wohl eines luftigen Tobes, denn einer Jochzeitgefellichaft von St. Bolfgang fiel es ein,
einmabt auf dem Sife des Sees zu tanzen; die Ergözung fing an,
die Füße flogen herum, und die Sisbede brach, alles versant
bis auf die Spielleute, die weißlich am Utfer fisen blieben.

Bu bem Pfarrbegirte geboren ber Martt, 9 Detfchaften, 204 Baufer und ttto Menfchen.

St. Botfgang foll vormable eine Benedittiner = Probfies gewesen fepn. Im Jahre 1429 ift ber Pfarrhof, und 1480-ber Marte gang abgebrannt; Abt Maurus zu Mondfer, ber vorber Pfarrer zu St. Bolfgang war, ließ ein schönes Bebau-be am See aufführen, welches man die neue Abten nannee; als Kaifer Leopold der I. nach St. Bolfgang wallsahrtete, wurde er in diesem Gebäude bewirthet; dann baute Maurus eine herrliche Wohnung für die Geiftlichen, die den Ball-fahrtern abwarten mußten; er farb im Jahre 1697.

#### Wolfsef.

Ein Schloß auf einem boben Berge und am Fuße bestelsben, ein Martt und Pfarrort mit 114 Baufern, einem Brauhaufe und mehreren andern anschnlichen Gebäuben mit einer Broblerung von 629 Menfchen, im Kommiffariate Schloß Wolfset im hanerneviertel, 1/2 Stunde von Utbach, so writ von Ottenang, 1 Stunde von Altenhof, Koppach und Gaspolihofen eintsernt.

Bon bem Schloffe hat man eine ber fconfen Aussichten im Lande Deferreich ob ber Enns, es liegt an einem ber bothfen Berge am Sauscutwalbe, welcher bas Sauscut- und Innoiertel icheiber, mit frepem Auge überfieht man ichon eine Gegend von 6 Stunden weit, und ertennt bie Gegenflande ziemlich beutlich.

Diefes Schloß hat einen vieredigen Thurm und ift nicht unbedeutend, baneben liegen bie Wirthschaftsgebäude; es geborte vormable bem Frenberen von Reifchach, bermablen bem herten von Duèrer, es ift mit ber herrschaft um 61,950 fl. Kaufswerth, 2,824 fl. 10 fr. jährlich fatirten Einkunften, 256 unterthänigen häusern, und 78,560 fl. 15 fr. Rufitali-Kaufsprazien, und ber Markt mit 76 häusern besouders in der landschaftlichen Einlage.

In der Segend von Bolfset und Gebolteticchen ift ein Steintoblengebirge; ber Steintoblenficht freicht in seiner Sauptrichtung von Nordoft gegen Gubweft, welches fanst emporficis
gend mit Batb, Biefen und Aedern bedeckt ift, es find braune Roblen, im Durchschnitte ihrer Lage gestreift, im Bruthe blätteig, nach oben mehr schieftig, zuweilen faserig, wenis
ger bicht und schwarz als nach unten, benn die unterfie Lage
ift sogar glangend schwarz, fie ift biog Ruftoble, und will

nicht recht brennen; bier ift mobl bie einstmablige Erbummal-

In talter und fructer Luft, in felbft im Baffer vermittert biefe Steintoble nicht, fie verbinbet fic vielmebr mit bem Schlamme , wenn fie feucht aus ber Brube tommt; man brancht biefe Roblen vorzüglich ju Rellern, Brunn- und Bafferarbanben , man fucht fie fart, und werben ju mehreren 100 Bentner an bie Laubleute biefer Graend pertauft; wenn aber biefe Roblen eine Beit in marmer Luft liegen , Regen und Connenbise medfelmeife auf fie miret , fo blittern fic bie obern Lagen, fie betommen Rlufte, gerfallen in Blatter und Gelide, bie fich gulett in Ctaub auflofen, baber leiben biefe Roblen auf dem Tronsporte viel , und befonders , wenn fie bfrere um= gelaben merben." Uebrigene brennen fie im Reuer leicht unb anbalcenb, geben bath nach ihrer Entgundung eine giemtich bobe, belle, etwas in bas blaulichte giebenbe Rlamme, obne viel fdmefetich faueres Bas, gemabren eine anbaltenbe farte Dige, und laffen nur wenig erdige Theile in ber leichten meiß. lidgrauen burdaus nicht foladigen Afde jurud.

Die Geschichte der Entdeckung dieses Steinkablengebirges ift solgende: "Am Ende des legten sechgiger Jabre grub man einen Keller zu Bolfeet, und traf auf Steinkohlen, man wußte damit keinen andern Gebrauch zu machen, als sie aus Mangel anderer Steine zu Mauerwert, Brilinne, und als Grundlage der Saufer zu benligen, so ging es bis zum Jahre 1785, da fing das Berggericht zu Steper für seine Sisenhämmer in der Gegend von Stadt Steper biese Steinkohlenflöze Bergmannisch zu bebauen, allein sie verließen es bald wieder, weil die Transportköffen zu boch aussielen. Ucht Jahre später, nähmlich im Jahre 1793 machte das Salzoberamt zu Smunden der hoffammer im Münz- und Bergwesen den Antrag, dieses Bergwert wieder zu belegen, und im Jahre 1794 wurde ein weuer Grubendau angesangen, man hatte aber die unglick-

liche Ibee, diese Steintoblen ben Amteschmichen aufzudringen, und der Erfolg war, daß diese Leute das ihnen ganz unbekannte Beuermateriale nicht loben konnten, man verwendete sie auch bep der Salzpfanne zu Schensee, und klagte darüber, wie man bep ieder Neuerung zu klagen pflegt, aledann meldeten fic 1795 einige Gewerbeleute aus Wien, um zu Wolfset Steinkohlen zu bauen; nun wurden Bezirke ausgestedt. Den erften Stohlen 1794 nannte man Barbara Stohlen; der zwepte 1797 eingetriebene bieß Drepfaltigkeitestohlen, welcher abet wegen kostdarer Zimmerung und gefährlichen Einbelichen aufgelassen, und Anno 1799 ein neuer dafür eröffnet wurde. Die zwep neuen Schursschlen Kolloredo und Gersdorf sollen einst den hanptstohlen durchschlagen und lüften.

Da man in den Barbaraftohlen immer der Flöze nachfuhr, und diese sich im Gebirge versentte, so verlor man die
nöthige Wasserleige, und dep einem gaben Wasserindruche wurde die Grube schon im Jahre 1796 erläuft, man mußte also
tieser mit einen Wasserschollen unterfahren und durchschlagen;
es ift sehr gut, daß man diese Wasserstohle noch unterhalt.
Im Jahre 1803 fing es im Berge an zu brennen, man leitete Wasser binein und es brannte ärger.

Seit dem Jahre 1794 wurden 143,000 Zentner ausges graben, in den letten Jahren aber jahrlich 30,000 Zentner, movon 10 bis 12,000 Z. nach Wien gingen, 18 bis 20,000 Z. ben ben Salzpfannen, zum Ziegelbrennen, dann im Brau-hause zu Ort und zur Beheitzung der Kanzlepen 26. verbraucht wurden.

Man befahl im Juny 1800 fo viel nur möglich Steintoblen aufzubringen, man hoffte, 80,000 gent. ju erzeugen, und erzeugte fie auch, allein bas Steintoblenwert zu Klingenfurt und zu Schauerleithen ben Neufabt, und ber neue Neupäbter = Kanal scheinen bieser Erzeugung zu Wolfset Abbruch gethan zu haben." Wer das Schloß Wolfset erbauen ließ ift unbekannt, man weiß nur: daß Albert von Pollbeim im Jahre 1291 seinen Theil davon mit Zugehör dem Raiser Albert um 300 Pfund Pfennige, alsdann auch die dazu gehörten Bogteven über die dern Kirchen Schwanns, Anbach und Saspolzhofen vertauste; Raiser Marmilian der I. verpfändete es Anno 1500 an Kaspar von Nieschän zu Feldet, und Kaiser Ferdinand der I. gab es dem Cosmas Singer, Vicedom in Deserreich ob der Enns, es sollen noch zwer Gemählbe im Schlose vorhanden sen, eines mit der Ueberschrift: Cosmas Ginger 73 Jahr alt Anno 1589, und seiner Gemahlinn Katharina Gingerinn, geborne Paidenreich von Bindenet; übrigens war das Schloß bey Feindesgesahren ein Zusucksort der wehrlosen Leute.

In tem Bauerntriege 1626 haben fich bie Bauern im Schloffe aufgehalten und es verschangt, nachdem die vereinigten taiferlich und baperischen Truppen unter den Befehlen des baperifchen Generalen Pappenheim die Bauern bep Bötlabrut geschlagen hatten, begaben fie fich nach Bolfset, und lieferten ihnen abermahls eine Schlacht, wo mehrere Taufend, unter anbern ihre Anführer der Student und Bernhard Eters umtamen, fie eroberten 7 Kanonen.

Als die Stände im Jahre 1631 ein ausfändiges Riftgeld von 30 Feuerftätten vom Martte fordetten, antworteten
bie Borfieber desfelben, daß im Jahre 1607 sechs und fünfzig,
und im Jahre 1617 sechs Säuser abgebrannt wären, von welden seit dem 30 nicht mehr aufgebaut worden wären, dann:
baß in dem fürgewesten Bauerntriege und der vorgefallenen
Schlacht nicht nur allein alle Säuser ausgeptlindert und ruinirt,
sondern fast auch die Sälfte der Blirger, die sich ben ihren häusern befanden, erbärmlich umgetommen und erschlagen
worden wären.

Um 1. ober 2. September 1632 tamen wieder aufruhrerifge Bauern aus ihren verborgenen Sammelplat und Lager

gu Beiberau, bemeifterten fich bes Martes und Schloffes Bolfert; Graf Rherenbiller rlicte mit feinen Leuten am 22. September an, und nahm bas fefte Reft ber Rebellen, wie er be nannte, ein, er betant bott zwen Bauernhauptleute, ben Abraham Sottermarer und Cebafian Lehner, dann einen Dauptrebellen, Abraham Bufctlag, gefangen:

Gine Grabichrift in der Riche ju Bolfeet vom Jahre 1647 zeige die Rubeftelle des Grorg Villget von und zu Botfeet en, er war taiferlicher Rath und Bizedom in Defictreich ob ber Enns.

#### Wolfsstein.

Bar ein abelides Schloß und ift nunmehr ein Beuernwirthebaus unweit Diberbach zwifden bem Rremeftuße und bem Gulzbache, nach Diberbach einverleibt und nach Rematen eingepfarrt, im Rommiffariate Kremsmunfter im Traunviertel, I Stunde von Reuhofen und 2 von Rremsmunfter entferne.

Das Solof war von bem abgeftorbenen Gefchlechte ber Bolfsftein oder Wolffteiner erbant; im Jahre 1282 bewohnten es Afpan und Wolftein von Bolfestein, nachbin befagen es bie Muhlwanger und zwar Anno 1496 Stephan, 1515 Banns, und 1541 Abam der Dinhiwanger.

## Wolfsstein.

Sollen noch die Andera eines verfallenen Schloffes unwelt St. Macten in nahmlicher Pfart, Rommeffariate Neuhaus im Miblviertel zu feben fenn, und muffen auch nicht weit von dem Donauftome auf einer hohe vielleicht mit Bald bewad-

# Verzeichniß

ber P. T. herren herren Abnehmer.

Abung, Riemermeifter gu Au. Abam, Johann, Chprurg zu Sterning. Albauer, Frang, Burger zu Enns. ' Albauer, Johann, Megner zu Berg bep Emsfelben. Baumann, Johann Michael, Ronfifforial = Ranzellift in Ling. Deisenhammer, Mathias, burgerl. Bader zu Lambach. Donth, Frang, Bundarzt und Stadtrichter zu Steperet. Ebner, Pfarrer in Mining. Eisel von Eiselsberg, Inhaber ber Derrschaft Friedftein in Stepermart.

- Steper.

Frenftein , Dichael von , gu: Bels. :

Beichtinger, Ratl, f. t. Traung. Dat. Bermalter im Stadl.

Sorfier, Johann , Gemeinderichter ju Doftichen.

Beiß, Bermalter ju Riegerting.

Birginger , Thomas , Gemeinderichter ju Bitenborf.

Bog, Bingel, Suchfebritent in Bimsbad.

Gruber, Jatob, Gemeinterichter ju Lofenfteinleithen.

Daregmuller, blirgerlicher Dillbler ju Steper.

Deiß , Frang Zaver , toniglid baperifder Doftmeifter in Dieb.

Depp , Bantal-Infpetebrate. Abjuntt in Ditensheim.

Dinterberger, F. Beneditt, Rovig im Löblichen Stifte

Dochenfeld, Graf Deto Abolph, Inhaber ber Derricaft Aiftresheim.

hofer, t. t. Major des 2ten Landmehr-Bataillons E. S. Rudolph.

Rowars, Johann Andreas von, Johanniter-Drbens-Donst und mehrerer Berrichaften Wirthichafterath.

Rratowiger , Amtichcetber ju Lofenfteinleithen.

Rrefensty, t. t. Begmeifter ju Lambach.

Lenoble, Sohann von Edlersberg, t. t. hofrath und Saleoberamemann ju Auffer.

Loop, Frang von Paula, Doftafiner und Bauamtevermalter ju

Lofdenbrand, Rarl, Rreisregiftrant ju Steper.

Daier , Frang Zaver , quiesgirender Pfarrer gu Debrenbad.

Maierbet, Pater Sotthard, Forfimeifter und Mitglied bes Löblichen Stiftes Lambad. 1703 bie baperifche Linie, bie Dufaren waren bie erften bie nach Bell tamen.

#### Bell.

3f ein Martt und Pfarrort an ber Rommergialfrage nach Schönau im Commiffariatsbegirte Bellbof im Wilhtoiees tel, 1/2 Stunde bavon füdlich liegt bas Schloß Bellbof am Marrenfluße und an einer andern Kommergialfrage nach Rösnigewiesen und Niederöfferreich, I Stunde vom Pfarrorte Tragein, 2 von Schönau, und 5 Stunden von Euns entfernt.

Diefer Boret bat ein Braubaus und mehrere anfehnliche Gebäude, es wird auch am Dferdienetage ein großer Jahrmartt gebalten, wo fich viele Leute einfinden. Man rubmt nicht weit davon ein Gesundheitebad, bas St. Dedwigsbrundel genannt, biefes Mineralwaffer foll in Sichteranthetten helfen.

Der Pfartbegiet enthatt 12 Ortichaften , 325 Saufer , und 1796 Bewohner.

Bell ift foon obe, es wird in dem Berzeichnisse der Abgaben Desferreiche, welches zu Ende des dreyzehnten Jahrhund res verfaßt wurde, erwähnt, und so beurkunden auch Grabsteine das Alter der Kirche; Margaretha Walch zu Prandet, geborne Schallenberg, liegt da begraben, wie ein Leichenstein vom Jahre 1438 ansetzt; Ritter Vilgram Walch ift Anno 1493 unter diesem Gemäuer begraben worden; es war überhaupt die Grabstätte der Walchen zu Prandet, und sie haben in dieser Riche einen bessondern Alter gestiftet, auf welchem ihre Bildnisse in Küraß gekleidet und in kniender Stellung neben ihren Wappen zu ses ben waren, die vielleicht noch sind; ein Grabstein vom Jahre 1614 zeigte den Ruhcort des Hillebrand Jörger, Frenherrn zu Tollet, Röppach, Kreisbach und zu Prandet, dann vom Jahre

er mag es wohl vergrößert, und wie es iest ift erbant baben, allein es war icon lange vorber im Jahre 1520 Ladielaus Turner zu Raschendorf und Würring bekannt, bann besaß et im Jahre 1557 Georg von Vergheim, von dieser Familie liegen mehrere in ber Pfarrkirche zu Offenhausen begraben, wie bie Leichensteine zeigen; nach Abferben ber Vergheimer kam erft Ebristoph Weiß, eines reichen Wechslers Gobn, im Jahre 1614 nach Wietung, er bekam vom Kaiser Mathias die Burg Bogten Wels pfandweise, und soll die Kapelle und Gruft zu Offenhausen erbaut haben, daher er hier einen Plat verdient.

### Zell.

Ein Schloß, hofmart und Pfarrore am Prambache, und an der Grange des Dausrutviertels im Rommiffariarsbegirte St. Martin im Innviertel, man hat nach Riedau eine tleine halbe Stunde, 4 Stunden nach St. Martin, Ried oder Peperbach ju geben; der Pfarrhof liegt westlich ein Vaar Feldwegt vom hauptorte entfernt, zwischen welchen die Straßen nach Scheerding, Ried, Griestirchen und Siegharding sich durchteugen; die Begend ift sehr angenehm und leurselig, die Pfarr ift groß, hat 2 Schulen, 39 Ortschaften, 359 Bauser, und eine Bevölterung von 2505 Seelen.

Das Schlof foll bas uralte Gefchlecht ber Beller erbaut baben, welche Familte es liber 300 Jahre befoß; im Sahre 1394 waren Wattmann ber Beller und Ulrich Beller ju Bell und Riedan bekannt.

Bu Anfang bes Erbfolgekrieges gwifchen Ralfer Leopold und Churfurft Maxmilian Emanuel von Bapern wegen Spanien, buchbrachen die Defterreicher und Sachsen am 2. Marg

Was and by Google

Bilhringer besesen; vom Thomas Dühringer ju Didach ift bertannt: baß er mit der Stadt Steper in Feindschaft lebte, er hat im Jahre 1466 etliche Birger bieser Stadt gesangen in das Schloß Bierberg segen, und sie schäften lassen, das ift zes wurde jeder abgeschätt, wie viel er Lösegeld für seine Dersson bezahlen solle; die Steprer dorlider ausgebracht, nahmen ertiche Bauern des Pühringers entzegen gesangen, und schäften sie gleichfalls ab, dieses währte so lange, bis auf kaiserlichen Besehl die Sache zwischen ihnen abgethan wurde. Im Jahre 1490 bewohnte das Schloß noch Benedikt von Plibring, und im Jahre 1547 war noch Danns Dühringer zu Stegharting, Diedach und Bierberg bekannt, er flath in diesem Jahre und liegt zu Weißkirchen behraben.

Im Rommifforiate Pernftein, Pfare Steinbach befindet fich auch ein fo genannter Bpberg, ein Berg, welcher aber gu weit von ber Stadt Steper entfernt if.

# Zupfing.

Ein Dorf mit einer Filialtirche ben Rubing, ju Bendling eingepfarre, im Rommissariate Erlach im Sausrutviertel, es ift nur 1/2 Stunde oberhalb Bendling gegen der Neumarter = Strafe ju, I Stunde am Tuße des langen Dausrut= gebirges gang einsam gelegen, I Stunde von Kumpfling und 2 Stunden von Saag, so weit von Tauftirchen und Roith entfernt; dieses Dorf wird in dem Baueentriege 1626 öfters genannt, wo sich dieselben zu versammeln pflegten.

# Zwettel.

Man rennt es auch Anegenzwettel, es ift ein Markt und Pferrort mit schönen Dansern, einem Braubause und einer großen Schönfarbereb in einem angenehmen Thale an bem großen Roctelfuße, im Rommisfariate Bildberg im Mibliviertel, I Stunde von Deimannseht, so weit von Oberneuklichen, 2 von Leonfelden, und 4 Stunden von Ling entfernt; nach dies sen Dertern führen Kommerzialftragen durch, und in diesem Thale nimmer der Rottelfuß ben Diftels und Schauerbach auf, und eilt mit ihnen den Donaustrom in; der Schauerbach bilbet 1/2 Stunde nördlich vorher einen Leich, durch welchen er mitten durchsließt.

Auch wird bier ein farter Leinwandhandel getrieben, die Schönfarberen bot vorzuglidide Daldinen anfjuweifen, fie findet wenig ibres gleichen, und überall fiebt man den Runfffeiß des Befigers Geren Diberger beraus leuchten, der fie fout.

Es werden auch bier am Montage nach Jatobi und Martini Jahrma te gehalten , mo piele Laubleute fich verfammeln.

Der Pfarrbegirt enthalt 11 Ortichaften, 193 Saufer, und eine Bevolterung von 1224 Menichen.

Bwettel ift fcon febr alt, es war ein Richort in einem undurchteinglichen Walbe, ber ju ber großen Pfarr Grometfetten geborte, er tam schon im Jahre 1240 ju bem Rloßer Wilhering; Ulrich von Lobenftein fiffete bie Kirche im Jahre
1264 ju einer Pfarr, indem er baju alle neuen und während seines Lebens augefiffete Unterthanen baju anwies, und verordnete, daß bie von feinem Bater auf den ausgereutter und angebauten Gründen gestiftete Unterthanen, ben
ber alten Pfarr Grameistetten bleiben sollen; es muß fich nach

in 129 Baufern 678 Menfchen, meiftens im Balbe ben Sield und Reben; bie Bellerach, ein Bilifchen, bas vom Bellere ober Frese in den Mondfee fich ergießt, belebten allein bas Thal, welches die talten Sturmwinde schonen, und diese Begend macht ben Pfartbezitt aus.

Die Rirche Bell ift schon alt, sie murbe schon am 6. July T441 geweiht, und im Jahre 1672 vom Abte Eblissin ja Mondsee erneuert; Abt Maurus ließ im Jahre 1686 bas scho- tie und geräumige Pfarrhaus hiezu erbauen, diese Lirche war vorher eine Fisiale von Mondsee, bis sie im Jahre 1778 eine eigene Pfarreirche murbe.

Einer Sage nach foll vor nealten Beiten auf bem Grunde bes Gres eine Rirche und ein Schloß geftanden haben, welches von diesem verschlungen worden seyn foll; vielleicht ift bieses bas alte Rurippe gewesen, von welchen Bischof Tuto ju Regensburg im Jahre 955 bie Marientapelle trennte.

# Zellhof.

Ein Schlof und Dorf von 28 Saufern in ber Pfaer Bell und im eigenen Kommifforiacebegirte im Mublolertet, an ber Strafe und bem rechten Ufer bes vereinigten großen und kleinen Narrenbaches, r Stunde von Vierbach, 2 von Schau. Ruttenfiein ober Mondeborf, 3 von Königewiesen und 4 Stunden von Mauthausen entfernt.

Bellbof gebort dem herrn Grafen von Dietrichkein, vormable befaß es die grafich Sallaburgifthe Famitie, es ift um 124,475 fl. Raufewerth, mit 5862 fl. 11 tr. jährlichen Einkunften, 446 unterthänigen häufern, und 185,685 fl. 42 tr. Rufital-Raufeprazien in der landschaftlichen Einlege vorgemerkt. Das Colof beftand ans vericiebenen Sebanden, welcht jufammen einen hof einschloffen, und jum Theile mit Ringmauern umfangen, waren, baben ftand eine kleine Rirche mit einem viere edigen Lauerburme.

Bellhof ift vermutblich von ber abgeftorbenen Familie bet Bellhofer erbant worden; im Jabre 1374 war Wolf ber Bell-bofer betannt; hanns und Veter bie Gneiffeneter befagen es im Jabre 1392, und Frang Friedrich Graf von Cellaburg foll 166 nach Abgang bes Schloffes Pranbet gang neu haben erbauen laften.

#### Zeitlheim.

War eine tleine Lieche nacht bem Schloffe Beiffenberg em Rremenuse, und ift jest ber Erbe gleich gemacht, in ber Orticaft gleichen Nahmens, welche 30 Daufer gablt, in der Pfarr Puting, im Rommiffaciate Beiffenberg im Traunviertel, 4 Stunden von Ling entfernt; diefes Zeitlheim tam icon Anno 888 unter ben Rahmen Cidalarin in dem Briefe vor, womit Kaifer Arnulf bem Rlofter Aremsmunfter das Sur Reste ben Unnsfelden an der Rrems vertich.

# Bierberg.

Ein geefibrtes nnd abgetommenes Schlof unwelt Steper im Traunviertel, die Lagerfielle ift nicht betannt, vielleicht ift biefes Schlof am rechten Enneufer zwifchen ber Stadt Steper und Ternberg geftanden, weil noch ein Bach, der Bierbach, bort in ben Ennofing fich ergießt; por Beiten haben es bie

Danbelli, 3of. D. , t. t. Galjamtsverwalter in Blen.

Daper , Jof. , Gemeinbesichter ju - Unterwolfern.

Daprhofer, Unatlet , Regiftrator ber Berefchaft Steper.

Diedermaper, D. Gregor, Ditiglied Des Löblichen Stiftes

Danholger, Mathias, DReger ber Berrichaft Mifferebeim.

Percinger, Leopold, Leberer gu Borchborf.

Pertinger, Simon , Beinwirth ju Bels.

Dreifd , t. t. Rreisforfibeamter ju Ling.

Pummerer Sandelsmann in Cowannenftabt.

Dufd, Eugen von , ju Smunden.

Rabl , Frang , Chprurg ju Remathen im Dauerutviertet.

Regier , Jofeph , 2ter t. t. Bant. Gef. Infpettorats=Umt-

Richter , Mois , Tabatverleger ju Steper.

Riedl, Georg, auf bem Sangelbauerngute gu Bolfern.

Roithmapr, Befiger bes Rirchmaprguts ju Altofen.

Rofentritt , Dicael , Gemeinberichter ju Rroisbad.

Rudenfteiner, Dottor Juris in Ling.

Sologlpofer, Frang , t. t. Rreistangellift ju Steper.

Somib, Jofeph, Beamter ber t. t. Boll = Legfatt Lambach.

Colterer, Joseph, Pfleger und Diftritte - Rommiffat ju Die-

Steinertironer, Jofeph, Bliegermeifter in Lambad.

Stodhammer Anton, Sandelemann in Lambad.

Thenhofen , Graf , ju Ling.

Wogl , Ferdinand , burgerl. Sarber in Lambad.

Balder, Brang Mam, Burger ju Stepet.

Binter, Job. Baptift, fanblicher Rechnungerath in Ling. Bellhofer, Georg, Pfarrer gu Maria Lag. Berener, Georg, Chycurg gu Dasg. ber Sand ein Streit erhoben haben, denn Bifchof Bernbard ju Paffan erkannte im Sabre 1292, daß Zwettel noch ben ber Mutterkirche Grametfletten bleiben folle, diefer Umfand hat fic aber mahricheinlig burch die jugenommene Bevölkerung ge-

# 3wifeledt.

If ein Stelhof und Ort mit 32 Sulfern an ber Bofe- / frege nach Vaffan in bem Pfarr- und Rommifferiarsbegirte Befrenftein am Inn im Innviertel , man bat i Stunde nach Scheerbing', und 2 Stunden nach Vaffau ju geben.

Diefer abeliche Gig gebort dem herrn heinrich Edlen von Schmelzing, und ift fon lange bep diefer Familie.

## Zwispalten.

Ein Richort in det Segend von Frankenburg im Dausd entviertel zu suchen, ift vielleicht aus dem Andenten vertilgt worden, denn ju Anfang des Bauerntrieges den 14. May 1625 ereigneten sich hier tumultarische Auftritre; der Stattbalter hetberforf gerieth in große hier die ihn zu Grausamsteiten verleiteten, er ließ 7 Bauern auf dem Richthurme zu Bwispalten aufhängen, sie wurden nach einigen Tägen wegges bracht und an der Landstage auf Spiese gesect; man sagt, daß Frankenburg wegen damahligen Unruhen den Nahmen Swispalten erhalten baben soll, ungeachtet dessen muß Zwis

fvalten ein besonderer Ort und auch ein abelicher Sit gewesen senn, benn Graf Leopold von Schaumburg, Domberr und nachmabliger Bischof ju Frevfing trat feinen beyden Bettern, bem Grafen Ulrich und heinrich von Schaumburg zu Granf, seine zwey Festen im Attergau, nähmlich: Rammer und Zwispalten ab, wie eine Urtunde vom Jahre 1355 lautet.

# Errata

| Geite | Beile | fatt :                  | ties :                       |
|-------|-------|-------------------------|------------------------------|
| 2     | 7     | ben                     | ber                          |
| 3     | 12    | bes Berjogs             | San Canadas                  |
| 10    | 5     | Efchelberg              | CM 1 Carta                   |
| 9     | 5     | Thamberg                | O                            |
| 20    | 6     | Erpofitut               | E highlaulanes               |
| 22    | 21    | Michber .               | Ricchherr .                  |
| 26    | 14    | Pfarrhofe               | Pfarrborfe                   |
| 29    | 14    | ber Afcauerwintt        | ber fruchtbare Michauer      |
| 31    | 7     | Sierling ober Sierling. | Clerning oder Sierning.      |
| 32    | 14    | Uffett                  | Ufter ober Loachen           |
| 36    | 11 14 |                         | Miftbaches                   |
| 38    | 14    | Rigbach .               | Rasback                      |
| 38    | lette |                         | fielen in biefer Begend faft |
| 39    | 13    | Peflingberge            | Beile 23                     |

|   | Seite. | -Beile | fact con an and a house   | lies :                                    |
|---|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|
|   | 39     | 16     | ift ·                     | war                                       |
|   | 40     | 10     | Rirdorte .                | Pfarrorte                                 |
|   | 46     | 31     | Montecucoli               | Altemonti                                 |
|   | 50     | 6-     | Sabrich                   | Cabnich'                                  |
|   | . 55   | 3      | Landshag                  | Cichelberg                                |
|   | 61     | 23     | Ragdorf                   | Ratistorf                                 |
|   | 62     | 2      | Randorf                   | Ratteborf                                 |
|   | 174    | 23     | Ronoitus                  | Kanonitus                                 |
|   | 77     | 14     | Diti                      | Dibt in ber Boltefprache                  |
|   | 77     | 26     | Cabiticotn .              | Ctabitirden.                              |
|   | 83     | 10     | Dreberge                  | Traberge                                  |
|   | 83     | 22     | Lamboth                   | Lambath                                   |
|   | 89     | - 450  | Eberebreg                 | Cheleberg "                               |
|   | 89     | 14     | Ebersberges               | Schloß ober Schilden-                     |
|   | 109    | 22     | eingeraumt"               | lingeraumet                               |
|   | 112    | 10     | Ngbach .                  | Usabad                                    |
|   | 125    | 21     | Urbert -                  | Albert                                    |
|   | 129    | 13     | bep Barttirden            | ben ber Branbfatt                         |
|   | 143    | 13     | Spfenbache                | Dpfbache .                                |
|   | 144    | 11     | Weinberge .               | 28 inbberge                               |
|   | 144    | 20     | Glielich auf einem Bliget | weftlich in bet Chene                     |
|   | 144    | 23     | Abt Greger                | Drobf Georg                               |
|   | 145    | 1      | Tribuno                   | Tribunus                                  |
|   | 146    | 8      | Rubolobs                  | Arnalyhe                                  |
|   | 146    | 16     |                           | 1071                                      |
|   | 146    | 24     | 1233 PAR                  | 1235                                      |
|   | 146    | 31     | Rlaufen                   | Klaufur                                   |
|   | 151    | 23     | Einzingee                 | Egginget                                  |
|   | 152    | 12     | Bernborf                  | Pondorf                                   |
|   | 157    | 2 r    | Landshag                  | Efgelberg                                 |
|   | 170    | 3,0    | Sammariva                 | Sommariva , fo auch<br>Geite 17t Beile to |
|   | 176    | 29     | Rindmart                  | Riedmarch                                 |
|   | 189    | _1     | bet word                  | ber                                       |
|   | 204    | 6      | Sunden                    | tirdliche Gunbenftrafen                   |
| • | 208    | 4      | Grafen von Sallaburg      | Grafen von Starbemberg                    |

| Grite | Beile | fatt :        |                 |                    | lies :    | 7 7 1     |
|-------|-------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 208   | 16    | auf einen 21  | nbobe           | in ei              | ner Ebene | 11.       |
| 208   | 18    | gerftreut !!  |                 | gerthe             |           | -         |
| 217   | 18    | ausgerotteter | 1               |                    | reiteten  |           |
| 221   |       | Drafdent      |                 | Driife             |           |           |
| 222   | -     | Grienbach?    |                 | Gelib              |           | e 1       |
| 224   | 130   | Greinbelhad   |                 | Shin               |           |           |
| 225   | _     | bobe Golin    | .77             | and bober          |           | -         |
| 225   | 11    | toble Rnibli  | na              |                    | Raibling  | 23        |
| 435   | 3     | Mitenhofen    |                 | Micen              |           |           |
| 237   | -     | Pfaerdegiet   |                 | Pfarri             |           | 0         |
| 238   | _     | Begrieberg    | State "         | oprod able         |           |           |
| 265   | 17    | Pertinac      | and in          | Pertir             |           |           |
| 205   | 22    | Serverus      |                 | Sever              |           | 1.4       |
| 265   |       | Vallerian     | Walledon S      | Valer              |           | 2. C      |
|       |       | Dangelsberg   |                 |                    |           |           |
| 268   | 314   | auf ber Rom   | mertialfra      |                    | er Kommer |           |
|       |       | Be von C      |                 |                    | Bels iit  |           |
|       |       | · Saindurum   | ,.,,            | meshof             | 4 19      | VIE 2514- |
| 269   | 23    | Sarfors       |                 | Sart               |           |           |
| 275   |       | Bauting       | STREET, B       |                    |           | ,         |
| 286   | 5     | Relond        | - dustrial with | Choic              |           |           |
| 295   | 17    | Dangeleberg   |                 | a Darge            | -         |           |
| 773   | •     | Beetilding.   |                 | क्षा <b>-भवश्य</b> |           |           |
|       |       | Dag: 1m       |                 | St. C.             |           |           |

#### Des zwepten Theils.

| Seite Beile fatt: |         | ti                      | lies : |          |     |                                                        |
|-------------------|---------|-------------------------|--------|----------|-----|--------------------------------------------------------|
| 13<br>13<br>20    | 14 20 5 | Banns<br>ber<br>eingera | umit   | Abrian   | 16  | Sanns<br>ben<br>eingemauert<br>welches ju Enbe bes 13. |
|                   |         |                         | PHOLE  | esoffatt | 400 | Jahrhunderte errichter                                 |
|                   |         | 21.00                   |        |          |     | wurde, und in unfern                                   |
|                   | •       | 10.2                    |        |          |     | Sagen Dater Adrien                                     |
|                   |         | V- 11                   |        |          | £.  | Bauch burch ben Druck<br>bekannt machte. Eben          |
|                   |         | 0 .                     | 17     | •1       |     | fo Seite 116 legte 3.,                                 |

| Seite | Beile        | fatt :                  | lies: 1                                                 |
|-------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 38    | 18           | bon                     | pot                                                     |
| 65    | 18           | Arnord                  | Arnold, und Beile 32<br>fatt Bruchius lies<br>Beuschius |
| 67    | 4            | Moricius .              | Moritus -                                               |
| 67    |              | Baigentirden            | Beigentirchen .                                         |
| 68    | 8            | Friedrichs bes V.       | Briebrichs bes IV.                                      |
| 68    | 250          | Untonio of _ On-        | Anton .                                                 |
| 72    | 13           | Prlifche ?!             | Priiricet.                                              |
| 73    | 14           | Aldan & C               | शिक्क :                                                 |
| 78    | 22           | an intonablen Sands     | an incunabeln Dande                                     |
| 83    | 7            | Abalbro                 | Walbero                                                 |
| 107   | 9            | Rommiffgriate Lanbebag  | Rommiffariate Efchelberg                                |
| IIO   | 18           | war ; endlich wird Lag= | mar; Lafberg (in alten                                  |
|       |              | berg ic.                | ttrtunben Lozbercha) tradidit ic.                       |
| 138   | 17           | Bojoducum               | Bojodurum                                               |
| 145   | II           | 1576                    | 1276                                                    |
| 176   | 24           | bis Marbach in Diebere  | gegen Marbach ben Maut-                                 |
| 181   | 15           | Unterwolfern            | Softirmen '                                             |
| 182   | 17           | Eberfchang              | Cherfdwang                                              |
| 182   | 22           | Commercia wie           | - Samarein                                              |
| 183   | I            | 3nbach                  | Palfenibach                                             |
| 187   | , <b>5</b> . | men bet unt nech        | fen 3/4, nach Enne<br>iber ben Donauftrom               |
|       |              |                         | 1 1/3                                                   |
| 161   |              |                         | Hetenborf                                               |
|       |              | Ganfe                   | Semfe                                                   |
| 223   |              | Landshag                | Cidelberg                                               |
| 224   |              | Landshag                | Cichelberg                                              |
| 256   |              | Einzing                 | Enging                                                  |
| 257   |              | vormable Efdelberg      | St. Ulrich                                              |
| 260   |              | im F 1804               | im J. 1802                                              |
| 268   | 20           | Friedrich               | Ferdinand                                               |

Seite Beile lied : fatt : Tobias Mis Tobias Graf Rus Befiser 8 ber Berrichaft Bartenbera Rasberf 317 19 Ratteborf britten Ebeile. Seite Beile mi fatt :? lies : Rebeberg IO Rechberg 22 porlette Ganarelen Beneralen 23 nach Tob T nach bem Tobe 25 18 Dbergarting Dbergirtina Runeringen 29 8 Ruenringen Swiedelberg 69 Schindelberg ober Thanfetten. 3 bat 1 1/2 Stunbe 70 I Stunde 26 Methilbis 72 Medtilbis Siordus 80 8 Siardus 83 Dipolbus 27 Diepoldus 91 13 erhoben worden erhoben worben mit bem Praditate v. Faltenan Tiderembel Tichernembl - fo auch 96 Beile 6, 14, 17 98 7 1803 1802 mabricheinlich te. 105 13 wahricheinlich jur Pfart Mauthaufen geborig Armeninflut Memeninflitut III 22 lette Ennefluß an ber Doff= Ennefluße 1/8 Stunbe 114 ftrafe von ber Dofffrage bas Solog ift bas Golog mar 115 115 20 bat auch eine farte Rirch= hatte auch einft eine farte bofmauer heute aber jerfallene Rirdbofmauer Puffan Daffan 117 24 nicht weit vom Dorfe nicht weit vom Aigen 125 II Dieberwaldtirden , 7 Geberteborf Stunden von Ling te. Balbung Balborbnung 135 12

| 100    |        | 7 1                |                     |
|--------|--------|--------------------|---------------------|
| 137    | 8      | Bach               | Bach                |
| 137    | 16     | Techte             | Tochter             |
| 138    | 7      | und bas            | melde alfo bas      |
| 144 00 | rlette | 1328 9             | 1528                |
| 155 I  | 7 24   | Rhuncring          | Ruenring            |
| 166    | 16     | und fo a e ma. 7   | und and             |
| 167    | 24     | fie nahmen         | bie Bauern nahmen   |
| 181    | 19     | Thompetten         | Thouftetten         |
| 183    | 22     | Tsurklaes          | Tserelas            |
| 184    | 8      | Rieche ouf         | Rirde und Soule auf |
| 196    | 22     | bem Stifte Florian | bem Stifte Sologi   |
| 201    | 18     | Thomfletten -      | Thonfetten .        |
| 203    | 12     | Bimberge.          | Windberge           |
| 227    | 8.     | 3abr 1447          | 1147                |
| 228    | 4      | Belijo .           | Begilo              |
| 236    | 13     | Boumgorten         | Beumgartenberg      |
| 236    | 29     | Sanne Saimer       | Sanne Daim          |
| 287    | 9      | fommten.           | tommen              |
| 305    | 21     | fie werben         | es weiben noch      |
| 305    | 31     | bafür              | bazu                |
| 308    | 23     | Reidartingerbobe   | Reichartingerbobs   |
| 310    | 12     | ju Boffenbach      | Buffenbach          |
| 1.115  |        | 410 1974 1175      | 2004                |

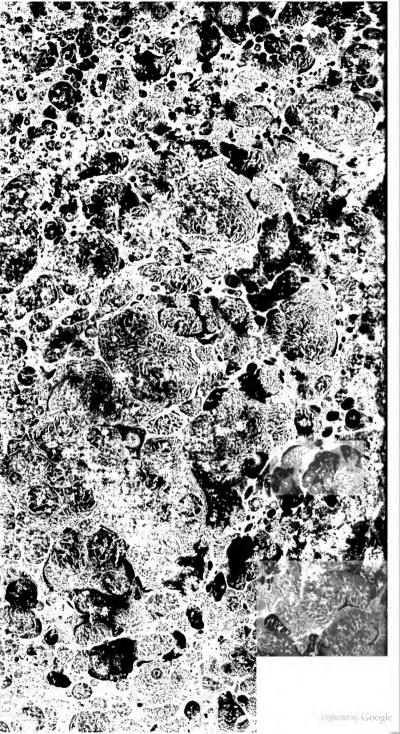

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

